

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

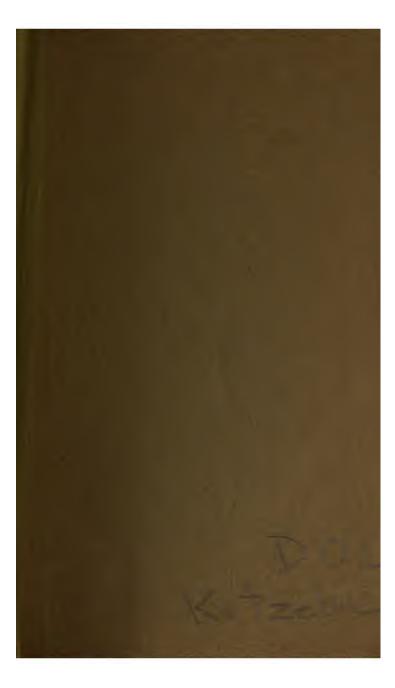

And the second s

1

4 1

Hotzelow The Hotzelow

427, Ex

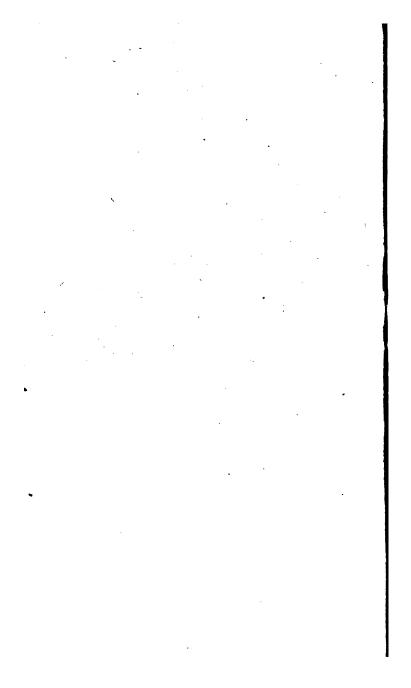

PUPLIE L DRARY

ASTOD, LEMOX AND
TILLEAN FOUNDATIONS
R



Diese Bank trug den Sarg Heinrich des Vierten.

# Erinnerungen aus Paris

i m

Jahre 1804.

23 o 12

August von Kogebue.

Zwey Abtheilungen.

Carlsrube.

1804.

•

# Erinnerungen aus Paris.

Bon A. v. Ropebue.

Erfte Abtheilung.

ben, von deffen Wahrheit ich mich nicht übers zeugt hielt; ich habe aber manches Wort ges schrieben, das der Lefer hier nicht findet.

Weiter mußte ich nichts zu fagen, bis die Ebbe und Fluth der Zeit die Gestalten verandert, und die Gesahr, von einem Mes teor mit Steinen beregnet zu werden, vorüber ift. Berlin, den 2ten April 1804.

M. v. Ropebue.

# Bladtige

# Reifebemerkungen

als

## Einleitung.

Man hat das Leben so oft mit einer Reise verglichen; alle Gleichnisse hinken, auch dieses. Welch
ein Unterschied zwischen Leben und Reisen!

— Welche Borzüge sind dem lettern eigen!

Der Reisende weiß doch gewöhnlich, daß
und wohin er reisen will; der arme Leben de aber wird nicht gestagt, ob und warum er leben will. Konnten diese Fragen, vor
seinem Eintritt in die West, ihm vorgelegt werden, wahrlich er würde die erste oft verneinend beantworten; deun wer gibt ihm gnügende Auskunst über die lestere?

Ach! und welch einen Alles überwiegenden Borgug geniaft der Reifende fcon dadurch, baf er das Bittere der Reife, den Abfchied von feinen Lieben, im Unfang überfieht,

und das Wiedersehn am Ende ihn belohnt, indessen der Mensch umgekehrt mit jedem Schriet zum Ende, dem Abschied von feinen Liesben entgegen geht, und das Wiedersehn ihn nur im Taumgewande der Hoffnung beglückt. Also wiedersin den am Biel der Reise; verlassen am Biel des Lebens!

So stößt man überall, im Rleinen wie im Großen, auf mächtige Unterschiede zwischen Leben und Reisen. Die wirthlichste Herberge, den dickbelaubtesten Baum darf der Reisende suchen, wenn boses Wetter ihn überfällt; nicht so der Pilger auf der Wallfahrt des Lebens. Er muß sich allen Stürmen bloß stellen, und sinkt oft ermattet nieder. Im frohen Umgang mit einem muntern Gesährten, sucht und findet der Reisende Erhoplung; aber im Arm des treuen Lebensgefährten kann man sich nie sicher der Freude überlassen: denn in dem Augenblick vielleicht, wo man ihn am herzlichsten an seinen Busen drückt, muß man ihn, wie eine welle Blume, plöslich fallen sehen! — Genug!

Wohl dem Kummervollen, der reisen dar f! Fremde Berge und Thaler, ach! und mehr noch fremde Gesichter, die nichts von ihm wiffen, nichts von dem ahnen, was in ihm vorgeht, die muß er suchen, wenn er seines Lebens drückende Erinnerungen, eine nach der andern, von sich walgen will. Wem das Feuer fein Saus gerflorte, thate thoricht, den rauchenden Trummern gegenüber figen zu bleiben. Wohl mir ! Ich enp ferne mich von ihnen!

Potsbam.

Welch ein Gewimmel und Getummel belebt bes beften Ronigs fouft rubige Wohnung! Uniformen von allen Rarben mablen bie Strafen bunt, Rrembe aus allen Gegenden ftromen jum prachtigen Schauspiel; die bumpfe Trommel wirbelt, und bas Gefdis bonnert, und des balben Monbes Glodlein, tonen freundlich bazwifden. Die Thore find nicht weit genug, die ichauende Menge gu foffen: fie brudt und brangt, prest und fciebt fich bier fiegt ein Elbogen , bort fireift ein Rad; bier bleibt ben garten Schonen ein Sporn im Rleide bangen; bort rubt ber Ropf eines Sauls auf ihrer bunnverschleperten Schulter : bis endlich aus bes Thores weitem Munde Die Malte bernorquille, Sugel und Thaler überfcmemmt. Da fteben und wogen die Zaufenbe, und haften ihre Blide, pon Bergnugen trunten . anf die lauge unabsebbare Bronte, über ber bie Rabmen wallen , an der Die geffigelten Reiter auf und nieber eilen. Gin frobes Bemurmel verfinbet bes Ronigs Erfcheinen ; den ungeheueren Ror.

per belebt ein einziges Wort, und Gine Geele bewegt die gabllofen Glieber. - Mir aber, liebe Rreundinn; war bas berrliche Schaufpiel unferer Berbfimanovers ju groß und frohlich; es aberfiel mich eine Angst ben all ber louten Freude, und nur im tiefen ftillen Sande binter Potstam, von buftern Radelmaldern eingefchloffen , athmete ich wieder freger. - Huch in Stuttgarb maren, turg por meiner Anfunft, Manovers gehalten worden, von welchen ein dichterifiber Beitungsfehreffer in einer Wittenbergifthen Beitung verfichert : fie batfen eine fcone Phofiognomie gebabt. Ranovers mit Bhofiognomien! fo met beben die Preufen es boch noch nicht gebracht. Bald wird vielleicht ein militarifder Lavater berum reffen, um die Man boer's zu filh ou ettiren und eine Phofiognomit berfelben berausgugeben.

3mifthen Bittenberg und Daben.

Sibt es wohl einen Reifenden in diefen Segenden, der noch nicht über die Sachsisten Landsstrafen geflagt oder geflucht hatte ? Sibt es wohl einen Richt treifen den, dem solche Rlagen und Flüche nicht ungahlige Mahl zu Ohren gekommen waren? — Wenn die Chineser, die bekanntlichteinen Bremden ben sich dulden mögen, durch

Eblechte Canbftraffen ihnen bas Reifert erfcmerten, fo ware bus fein Munder; bag aber in Leipzig jahrlich bern Meffen gehalten werden, und beif viele taufent Brembe bie Brobutte aller Lin-Der auf grundtofen Wegen babin fibren mitfen, wahrend ibre mannichfaltigen Abgabon die ohne-Sta gefüllten Ruffen überftromen : bas - ift allet-Vings in Wunder, welches mein Wittenbergifcher Postillion mir biefes Mahl auf wine deollige Beife erflatt bat. fta, fagte er, indem er ben Frennenden Schwamm auf feine furge Pfeifa legte, und meine unmuthigen Rlagen in eine Dampfwolke hinn: bagi bie Bege fo folecht Tind and blesben, bas commt bles des ber, meil der Churfurft tatholifch ift. Ber Deffauer gurft batte bas foon langft geanbeit u. f. w. - Darin batte id frenlid ben Grund ber elenden Sachafden Land-Straffen nie gesicht. 3ch lachte, aber es fcmergte mich jugleich, einen Butheraner fo intolerant Berteperungefucht marf man vorau finden. mable nur den Ratbolifen vor ; bald wird es umgefehrt fenn : denn boren Sie, als Bendant gu ben Aruferungen des futherifden Postillions, mas mir Bue erglatholifche Magd in Reub of, einem Ruldaifchen Grattchen, fagte. 3ft der Drt fatholisch? hatte ich fie gefragt. Ja, war die Antwort. - Aber der gurff nicht ? - Rein. - Co

fam er ja wohl nicht felig wetten? fuhr ich Icherzend fort. — Ei, warum denn nicht? wenn er fonst gut ist. Wir wollen ju Alle in den himmel. — Recht! Aber die Ratholiten tommen doch zuerst hinein? — I nut, fagte sie, wenn wir nur Alle darin find. — It das nicht wahre Lebensphilosophie? Und ich versichere Sie, die Magd hatte übrigens eine Physiognomie wie eine Sans.

Noch eine Erinnerung aus dem Walde zwischen Wittenberg und Duben. Sie lefen da its gendwo auf einer hölzernen Tafel eine Inschrift, durch welche besond ex et den Würtembergischen Ansgewanderten verboten wird, dem Walde Schaden gugusügen. Warum denn eben be fonste er et diesen armen Leuten? — Doch daben well ich mich nicht aufhalten. Daß aber die Bahl der Würtembergischen Auswanderer so groß ist, daß man spaar in fremden Ländern genöthigt wird, eigne Versednungen wegen ihres Durchzuges zu machen, das ist wohl der Ausmerlsamkeit werth. —

Sier, auf dieser trefflich unterhaltenen Chauffee, wird man einmahl des Reisens frob, und alle die Segenswünsche, die der Reisende in Sachesen zurudhalten mußte, stromen iest reichlich über

<sup>3</sup>wifden Erfurt und Botha.

Den Bergog von Gotha aus. 3mor muß man vice l'Chauffeegeld gablen, aber man tont es gern. Die einzige Unbequenlichkeit ift bas oftere Bablen. Warum wird man alle Augenblide auf ber Strafe angehalten ? - Gine lobliche Bewohnbeit, die bis jest nur im fubliden Deutschland berrichte, ift auch vom Bergog von Gotha einger führt worben; die Strafe ift namlich ju bepben Seiten mit vielen taufend Dbftbaumen bepflangt. Durftige und mube Wanderer werden tunftig bier Schatten und Ctquidung finden. Babrlich ! ein guter Weg, mit Obfibaumen eingefast, ift bem Burften ein fconeres Dentmal, als bas toftbarfte Bartenhaus im Chinefifchen ober font irgend einem Geschmade. - Soabe, das man für die Erhaltung ber jungen Dbftbdume auf bet Strafe nad Gotha nicht Sorge genug ju tragen fcint. Soone, farte Pfable fteben gwar überall neben den Bdumen; aber felten find biefe baran gebunden, fondern beugen fich foutlos im Winde; and fab ich die perdorrten nirgends erfest. - 30 muß ben biefer Belegenheit einen Sebanten laut werden laffen, ber mir fcon oft vorfdmebte, Der Doftban ift boch wohl ohne Bweifel ber booften Aufmertfamteit ber Regierung murdig, de er immer bie Mahrung bes Landmanns ansehnlich vermehrt, und ihn oft bgar por Sungerenbth fousen tann. Run ift

nber die. Unterhaltung ber feepfiebenden Doftbaume ju menig mit bem Intereffe ben Forfiund Wegbeannen verenüpft, als bas man pon Diefen die bodfte Sorgfalt erwarten durfte: baber geben befonders vieleraufend jung e Stam; me gu Grunde, die noch fo-mandem Muthwillen unterworfen fab. Wie, wenn ein Gefet jebem Bauer auflegte, jedesmabil wenn ibm ein Rind geboren wird, einen Dhilhaum an ben Weg ju pflangen, ber, mit einer Rumer bezeichnet, gwat fein Gigenthum bliebe, ben er aber aus groß ju gieben ich ulbig mare? Welch eine fleine, mit frinen Roften verfnupfte Mube, gegen ben ungebenern Bortbeil, wenn ein Land in jebem Jabre einen eben fo großen Bumachs an Dbftbaumen, ale an Rindern erhielte! Der Extrag für die Bufunft ließe fich nicht berechnen. Das gange Band; wurde bald einem Barten gleichen, und diefer Gurten murbe eine Art von Ralender für bie Bouern fenn, und jeber Baum murbe feinen eigenen Freund und Befduger haben, mit bem er beranwächse, ber ibn lieben und pflegen wurden: Dich dupft, bie Ther hat, außer bem Ruslichen, jouch viel Labendes, mas in der That eibiem nicht bon vielen tameraliftie fden 3dern der Rall ift.

Des wadern Salzmanns Inflitut zu Sonepfenthal (von welchem ich aus Erfahrung ruhmen tann , bag es die Bergen ber Junglinge fur alles Oute und Soone empfanglich macht und erhalt) blube noch immer wie vormable, und feine Bluthen geben manchem Laude reife Rruchte. Weniger Gutes laft fich in mancher Sinfict von ben meiblichen Ergiebungs - Inftituten fagen , an welchen Gotha einen Ueberfluß hat. Ihre Borfieherinnen find Theils Deutsche, Theils Frangofiche Damen, und fie baben den fur grauengimmer großen Rachtheil, bag Abelige und Unadelige mit einander auf gleichen Ruf erzogen werben. Raturlich fcmiegen die jungen Bemuther fich leicht aneinander, and bie fleine Com= teffe fragt noch nicht, ob der Bater ihrer Bufenfreundinn nur ein Gefretar ift. Aber die erwach fene Comteffe bentt gewöhnlich anders, ober tritt wenigftens in andere Berhaltniffe, die fie nothigen, fich von ber Gefpielinnihrer Jugend gurudjugieben; bas thut benn naturlich ber Unadeligen web, das macht fie ungludlich. Sie, Die vielleicht bestimmt ift, Die fleine enge Wirthfcaft eines burgerlichen Rangeliften au führen, tritt ans einem froben glangenden Birtel, mo fie Arm in Arm mie Grafinnen und Baroneffen bas Leben durchflatterte, in die ftille befchrantte Wob.

nung eines Satten der fich tief budt, wenn eis ne der vormabligen Jugendfreundinnen feiner Sattinn an ibm vorüber fabrt.

Es gehört in der That mehr Kraft dazu, als man bey einem Madden gewöhnlich vorausefeben darf, um sich ohne Murren und Seuszen in das beschränktere Verhältniß zu finden. — Auch wenn sie nicht heirathet, wird ihr selten das haus ihrer Eltern wieder das weiden, was es vormahls war. Aurz, diese gemischten Instintute sind sähig, den Reim einer Untugend zu entwickln, der ohnehin bey Frauenzimmern leichter gedeiht, als bey Männern, ich meine den Reid.

Frankfurt am Mann.

Sie erwarten boch wohl nicht, bas ich 36nen den Romer beschreiben soll, auf welchem
der nene Raiser zu speisen pslegt? ober die goldene Bulle? oder die Pantosseln Karls des Grosen? Auf dem Romer sind ringsumber alle Kaiser, die seit Anbeginn des heil. Romischen Reichs
gekrönt worden, in schmalen Rischen abkonterseit; aber so schmal auch die Rischen sind (denn
wirklich hat hier kein gemalter Kaiser so viel Plas,
als eine Schildwache in ihrem Hauslein), so
ist dennoch sur einen kunstigen Edsar kein Plaschen mehr übrig: welcher Umstand dem Groß-

peahier Cu fine, als er hier war, die Prophezenung inspirirt haben soft, der jehige Raiser werde der leste senn. Gi nun! die Franzosen haben ja den lieben Gott wieder in seine Rechte eingeseht, so werden sie ja auch wohl in Ansehung des Deutschen Kaisers sich eines Bessern besinnen.

Die Domtirche enthalt einige habiche Bemalbe, porgugliche aber nicht; benn wenn: fie bas maren, fo bitten die tunftliebenden Rrangofen fie - mitgeben beißen. Gin alter , berber, Deutscher Ritter in Stein gebouen, Bunther von Schwarzburg, bat mir am beften gefallen. Man tann in der That die Deutsche Rraft nicht anfchaulicher ausbrucken. - Bom Rrantfurter Theater laffen Gie mich foweigen. 3ch' babe einen febr madern Schanspieler gefeben, er beiße 28 erdn, und eine Madante Muller, von der es wohl mit Recht beift: es gibt ber Madame Mullers viele, febr viele in ber Welt. 3hr größter Rebler mar Gemeinbeit. Man bat feit Rurgem neue Soffnungen fur die biefige Bahne erregt, indem man einen verdienftvollen Mann (Bert von Meper, Berfaffer eines betannten Gebichtes Tobias) jum Intendanten berfelben ernannt bat; aber - er barf, obne Bugiebung bes Committee, weber gute Schaufpieles aunehmen, noch folechte verabschieden, und folgelich laboriet die neue Organisation abermahls an einem Grundubel. —

Die fremde und einheimische schone Resmelt hat hier einen weit angenehmern point de reunion, als in Leipzig, nehmlich keine offene, jeder Witterung ausgesette Straße, wie in Muserbachs hof, sondern ein sehr geräumiges Gesbände, in welchem alle Waaren des Lupus ein großes Viereck füllen, dessen bunter Schmuck salt ju jeder Lageszeit durch eine noch buntere Menge belebt wird.

Darmftabt.

Das Monument, welches Friedrich ber Große hier seiner Freundin errichtet hat, entspricht der Erwartung nicht. Es ist ein sach spricht der Erwartung nicht. Es ist ein sach spricht vom König hatte ich etwas einstach Stockes zu sehem gewünscht. Ohne die berühmte Inschrift würde man wohl nie von diestem Deulmalichen geredet haben. Und selbst diesse Inschrift — es möchte Leute geben, in deren Augen sie kein Compliment sur die Landgrafin ware. Foemina sexu, ingenio vir. Dem Geschlecht nach ein Weib, ein Mann an Seist. Also mit andern Worten, ein Mitstelding von Mann und Weib. Man weiß langst, daß diese Wischung keins von bepden Geschlech-

tern liebenswurdig macht. Ein mannliches Weib gefällt eben so wenig als ein weibischer Mann. Bon einem Frauenzimmer sagen, von Seist ein Mann, ist eben so viel als einer Blume nachrühmen: an Geruch eine Eiche.

In ber Bergftraße.

Sum ersten Mahl bin ich durch diesen Garten von Deutschland gefahren, in dem gleichsam die Bergangenheit auf den Hügeln weilt und der schönen Gegenwart zusieht, wie sie ihr fruchtbares Wesen treibt. Wie sich doch Alles in der Welt andert! Die Raubschlösser, die vormahls durch ihren Anblick dem Wanderer nur Schrecken einjagten, ergöhen ihn jest durch ihre mahlerischen Ruinen.

D, dacht' ich, möchte unfern Enkeln in der zwepten Salfte dieses Jahrhunderts die Ruhe wieder lacheln, wie die schöne Natur dem heutigen Pilger in der Bergstraße: möchten dann die Greuel der Revolutionen nur noch wie jene Ruinen von umnebelten Bergen ihnen schimme: u, und, durch das Andenken an jene Schauer, das Gefühl der glücklichen Gegenwart nur erhöhen. — Sie sehen, geliebte Freundin, ich dachte, wo ich nur fühlen sollte: ein Beweis, das selbst diese Zanber der Natur, von welchen der Reis

fende einen gangen Tag lang umweht wird, mir noch feinen reinen Benuß gewährten. Ich! mas ift Genuß ohne Mittheilung! 3ch meine, wir unterfcheiden uns vorzuglich dadurch von ben Thieren, daß felbst die grobern Benuffe, Effen und Trinfen, den größten Theil ihres Reipes fur uns verlieren, wenn nicht gefellige Liebe fie theilt. Der gute gebildete Mensch fann nicht alle in Alles, morauf ich in meinem Leben genießen. mich am meiften gefreuet habe, Alles mas in meinem Leben mir die meifte Freude gemacht bat, ging immer von Andern aus, oder gu Andern uber. In dem Auge eines geliebten Begenftandes Bergnugen ichaffen, ift ja wohl mabrhaftig ein gottliches Bergnugen; benn, der uns fchuf, fannte fein anderes. - 3ch, der nichts mehr babe als die Erinnerung, der ich noch oben= brein alle Augenblide die Bernunft mit Retten nachfenden muß - ich verließ die icone Bergftrage wie ein Tauber ein Concert.

Seibelberg.

Wenn ein Ungludlicher mich fragte, wo er leben muffe, um dem lauernden Rummer bann und wann eine Stunde zu entruden, fo nenne ich ihm Beidelberg; und wenn ein Gludlicher mich fragt, welchen Ort er wahlen folle, um jede Freude des Lebens frifch zu kranzen, so neu-

ne ich ihm abermahls Beidelberg. Romantische Lage, milde Luft, biedre Menfchen, 3manglofigleit, bequeme Wohnungen, Wohlfeilheit: welde Bortheile! und boch bep weitem noch nicht alle; benn einen der großten gemabrt Beidelberg noch als Nachbarin fo mancher iconen angeneb= men Stadt, fo mandes freundlichen Staddens. Will der Leidende mit feinem Gram allein fepn und das mochte er ja anfangs immer! - fo wandelt er am reibenden Ufer des Reckar, ober auf den uppigen Bergen, ober in ben majeftatifchen Ruinen des Schloffes, oder er macht flei= . ne Excurfionen nach Weinbeim , Beppenbeim ze. Sat aber erft fein Rummer aus dem Bebiethe ber Bergweiflung fich entfernt, barf er Menfchen und Menschengewubl nicht mehr icheuen, fo tann er meiftens in einem halben, bochftens in einem gangen Lage, in Manbeim, Guttgard, Frant. furt am Main, im Theater fich erluftigen, er tann in Darmstadt, Beilbronn, Bruchsal, Sanau, Sveier, Worms, Oppenheim, Offenbach, furg links und rechts, und überall, Berftrenung finden .- Beidelberg felbft befist der fleinen Meitwurdigfeiten fo manche. Die Rvinen bes Schloffes find ein jig; die Ausfichten weden dort Bedanken an das beffere Leben. Die alten un= terirdifchen Bange befchaftigen eine rege Einbil. bungefraft. Sie follen nach der Stadt führen,

werden aber, um der Gefahr willen, weislich · jest verschuttet. Bor einigen Jahren verfant ein Emigrant, der feinem Rubrer vorausgeeilt mar. Gludlicher Beife mar er furg vorber von einigen Rnaben bettelnd verfolgt worden; fie bat= ten fich bie Begend gemerkt, in welcher er verfcwunden mar, man gog ibn wieder beraus. Er ergablte, er fep in bem Bange eine große Strede fortgewandelt, weil er in der Rerne mancherleb Geräufch gebort, bas aus der Stadt über ihm herunter tonte. Endlich vernahm er bas Gefdren ber Suchenden, und fehrte um. Huch ein Seil= tanger, der por Rurgem auf bem Martte Pfable einfchlug, um fein Seil baran zu befeftigen, fand denfelben Bang, in dem noch alte Waffen rofteten. - Das famble Beibelberger gaß ift eine elende Merkwurdigkeit, die nicht einmabt burch ihr Alterthum intereffirt; benn bas alte Raß ift auseinander gefallen, und Rurfurft Rart Theodor hat fich durch Erbauung eines neu en nicht verewigt. Indeffen rathe ich doch jedent Reisenden, in den Reller gu geben; denn er fin= bet etwas, bas er nicht fucht, und bas ibn wie mich ergegen wird. Es ift nehmlich die bolgerne Bildfaule eines ehemaligen Sofnarren, Clemens genannt. Ja, das ift eine mabre Sof= narren = Physiognomie: in diefem Individuum er= tennt man auf den erften Blid die Gattung.

Richt fowohl Bis (bem man feine Babrbeit verzeibt), als Jovialitat (ber man nichts übel nimmt), lebt und fpricht in und aus diefem Be-In bem Munde diefes Wohlgenabrten wird Alles jum Sierg, wohl jum treffenden, aber nie jum bittern Scherg, Jamabrhaftig, ich mochte einen folden Rarren um mich baben, und ich verdente es allen gefronten Sauvtern, daß fie die nubliche Mode haben abtommen laffen. Die Bilbfaule des ehrlichen Clemens fdeint ihrem Untergange giemlich nabe. Es ware in der That Schade darum. Mir bat feine bloße Phyfiognomie einen beitern Augenblid gewährt, und ich mochte ihn weit lieber ins Leben gurudrufen, ale die beruhmte Dame Morata aus Ferrara, beren Denfmal Gie in ber Detersfirde finden. Gie farb im neun und gwansigften Jahre, und bat, Erop ihrer Jugend, mehrere gelehrte Sprachen verftanden, und gu Beidelberg Collegia gelefen. Auch von ihrem Danne, einem gewiffen Grandler, ift in der Inschrift nebenber die Rede. Sie miffen, ich liebe die Rrauenzimmer nicht, die fo gelehrt find, daß fie ibre Manner badurch ju einem Rebenber machen. - Benn Sie, liebe Rreundin, jemahls nach Beibelberg tommen, fo werden Sie vielleicht nach dem Wolfsbrunnen fragen, der fo beruhmt und fo lieblich war, und an dem auch

unfer guter Ronig einft gefrubftudt baben foll. Ja, damable wolbten fich noch drenbundertjabrige Linden ju einem Tempel über dem Brunnen gufammen, und ihre Zweige waren fo dicht in einander vermachfen, daß man fich ihrer wie des Rußbobens gum Beben bedienen, daß man Tifche und Stuble barauf fegen und in der grunen Dammerung ein frobliches Wefen treiben fonnte. Die fremden Damen (fo ergablen die Rachbarn) fagen oben in den Baumen mit Buchern ober Stridftrumpfen, oder ließen wohl gar ein Rlavier darauf ftellen, die Berren lanschten mit Ribten in ben bidbelaubten Heften; unten in der fublen Racht murbe Raffee und Thee getocht; die Quelle murmelte beimlich und unfichtbar binter der grunen duftenden Wand. Rach alle dem durfen Sie jest nicht mehr fragen. Gie finden nichts als ein vierediges Baffin von Baumftrunten um= geben. Alle die prachtigen Linden find vor menigen Wochen abgehauen morben. Wer bat bas befohlen! rief ich emport. Die Rurfurfili=de Softammer, mar die Antwort. Die biden Baume geben icones Solg und - bie Rorellen im Brunnen fonnten den allgufühlen Schatten nicht vertragen. - Run, fo wollt'ich, daß jeder Sof=Ram= . merrath, der ju diefem Raube an der ichonen Ratur gerathen bat, jahrlich ein paarmahl am

beißesten Sommertage, in der Sluth der Mittagssonne lechzend, vergebens nach einem schatzigen Platchen umberirren mößte. — D, es ist nicht die einzige Sünde, welche der kameralistissche Seist, der nie über einem solchen Paradiese schweben sollte, hier auf sich geladen, oder wenigstens auf sich laden wollen. Die herrlichen Ruinen des Ritterfaales hat man wollen abbrechen lassen, um die Steine zu verkaufen. Den Garten zu Schweßingen hat man zu Kartoffellandereyen verpachten wolslen, weil er zu viel zu unterhalten kostet. Das heißt einen Dichter zum Rechenmeister machen, Zum Glück ist gegen beydes wirksam protestirt worden.

Mit dem Rittersaal wurde man das alte Schloß seiner schönsten Zierde berauben; und wenn Schwesingen viele Kosten verursacht, so lockt es hingegen auch eine Menge verzehrender Fremden. D, wenn doch jede Hand verdorrte, die etwas zerstören will, woran gute Menschen Jahrhunderte lang Freude hatten!

Mauren.

Man fann in der Geographie ziemlich bewandert fenn, ohne eben dieß Stadtchen oder Dorf (ich erinnere mich nicht recht, was es eigentlich

mar) ju tennen. Es ift bie erfte Station gwifchen Beidelberg und Stuttgard, und ift mir bloß durch eine alte ungludliche grau mertwurdig gemorben. 3ch gable es unter die iconften Borrech= te eines vielgelefenen Schriftstellers, daß er dann und wann, durch ein Wort ju rechter Beit ge= fprochen, bas Elend aus ben finftern Winteln hervorgiehen, und in die milden Strablen des Dit= leid ftellen tann. Als ich in die Stube des Doffbaufes trat fab ich ein achtzigiabriges blindes Mutterchen am' Dfen figen , das ein Stud Brot mubfam im Munde gerdruckte und ein fleines Glas Wein daben trant; neben ihr fand eine Rrude. In ihrer Jugend mußte die Frau icon gewesen fenn ; ihre noch immer einnehmende Phyfiognomie und der ftille Gram, der darüber fcmeb= . te, machten fie mir intereffant. 3ch fragte die Posthalterin, ob es ihre Mutter fen ? Ich nein, verfeste diefe; es ift eine febr arme blinde grau, die fich von fremden Wohlthaten nahren muß, und bann und wann ju uns tommt; wir thun bann an ihr, was wir tonnen. - "Aber fie bettelt ja nicht." - Rein, betteln thut fie nie; wer fie fennt, gibt ibr. - 3ch naberte mich ber Alten : Sind Sie icon lange blind? bob ich an. -Roch vor Rurgem, fagte fie, habe fie einen Sch i m= mer gehabt; jest fen auch der verfchwunden, und fie tonne noch immer nicht fterben. - Eros

bem Antheil, ben ich an ihr zu nehmen ichien, bettelte fie doch nicht. Das rubrte mich; ein Wort gab das andere : fie ergablte mir ihre traurige Geschichte. Sie war im Sannoverischen an einen Prediger verheirathet , hatte liebe Rinder , und lebte gludlich. Da tam ber fiebenjahrige Rrieg, mit ibm Roth und Elend. Sie verlor alles Ihrige, fie darbte und behielt froben Muth. Sie fab ibre Rinder fterben und hielt fich noch aufrecht. Endlich ftarb and ber Mann: bas warf fie nieder. Gine lange Rrantheit frag ben Reft ibres Bermogens. Ract und bloß mußte fie ibren Wohnort verlaffen. Man rieth ihr , an ihrem Schwager zu gehen, der Appellationerath in Darmfadt war. Sie kannte ihn nicht , ein wunderli= der Beiliger follte er fenn; fie magte es, weil Die Roth fie drang. Bon armen Freunden farg= lich unterftust, (denn, fagte fie, niemand hat=' te mehr, etwas ju geben) brachte fie bie Reifes toften auf und tam mit dem Poftwagen nach Darmftadt. Bebend tritt fie vor die Thur ihres Schwagers. Gine Mand empfangt fie verlegen, weif't ihr jedoch ein gutes Bimmer an und bringt ibr Erfrifdungen. Sie bleibt mehrere Stunden allein; tein Schwager laft fich feben. Begen bie Racht tragt die Magd ein gutes Abendeffen anf; fie aber tann vor Bangigfeit und Wehmuth nicht effen, fondern fragt nur immer nach ihrem Schwa-

ger. Morgen, morgen, fagt die Magd, bie ibre Mengflichfeit gewahr wird und theilt: folafen Sie nur erft rubig aus. Sie bedurfen ber Erquidung. Gie fchlaft nicht. Der Morgen fommt, da tritt bas fammtliche Sausgefinde gu ibr berein und bekennt ihr weinend, ber Gomager fen vor vierzehn- Lagen begraben worden, und babe durch ein Teftament fein ganges anfebnliches Bermogen ju milben Stiftungen vermacht. - hier fing die Frau bitterlich an ju weinen : ich fann noch immer nicht fterben! fagte fie. Mir ift entfallen , wie fie in die Begend tam, in der fie nun feit fast funfzig Jahren bungert und nicht fterben fann. Bon Beidelberg aus wurde fie lange unterftust; aber feit anderthalb Jahren erhalt fie auch von dort nichts mehr. Da fie nun nicht bettelt; fondern nur fo ftill da fist, fo wird ihre Jammergestalt oft überfeben, und fie erhalt wenig. 3m Gefprade ift fie eiwas weitlauftig; aber fie ergablt gut und gufammenhangend und die Frau von Ergiebung ift ihr fogleich anzumerten. Was man ibr gibt, nimmt fie mit verfcamtem Anftand, und dantt berglich ohne Rriecheren. Ihr Bunfch gu fterben, ihr Gebet um den Tod find außerft rubrend. - D, wie gern will ich den Posthalter vergeiben, daß feine Pferde auf dem Ader waren, und ich über die Bebuhr ben ihm aushalten mußte, wenn diese kurze und somucklose Erzählung die Veranlassung wird, daß gefühlvolle Menschen, die des Weges reisen oder nicht reisen, die arme blinde Frau unterstüßen! Lange wird sie iheren Wohlthätern ja ohnehin nicht zur Last fallen; bald wird Freund Hann ihren sehnlichen Wunsch erfüllen, und sie sanst ihrem Satten, zu iheren Kindern geleiten.

Große Armuth und mehr Auftlärung unter dem Landvolke, als nothigist, hat der Krieg in dieser Gegend hinterlassen. Häusige Betteley zeigt von jener; ein Gespräch zwischen zwey Bausern, die bey Wein und Käse saßen, mag von diesser zeigen. Seit dem unseligen Kriege, sagte der eine, sey es viermahl schlechter zu leben, als vorher; die Menschen wären gar nicht mehr diesselben, keiner helse dem andern, jeder denke nur an sich. (Ja wohl ist der krasseste Egoismus ein Beichen unserer Zeit!)

Redargmund.

Als ich durch das Thor dieses Städtchens fuhr, hatte ich von neuem Gelegenheit, einen alten Wunsch zu wiederholen, daß nehmlich doch alle diejenigen, welche diffentliche Inschen iften sehen wollen, jemanden zu Rathe ziehen möchten, der die Sprache versteht. Ue-

ber dem Thore von Rectargmund siehet geschrieben: Bu Ehren dem Bater des Bater-landes, zur Zierde der Stadt, hei-lig dem Bolke. Bon dieser Inschrift kann nur der mittelste Sas einleuchten, wenn nahmlich das Thor schon gebaut ist. Warum soll es aber dem Vater des Vaterlandes zur Shre gereichen? Es ist ja keine Chrenpforte. Und warum soll es dem Bolke heilig senn? Das lestere ist ganz unverständlich, und kann höchstens bedeuten, das man den Thorschreiber nicht um das Sperrgeld betriegen soll.

Singheim.

Dieß Stadten gehört jest dem Fürsten von Leiningen, der ein guter Fürst sepn muß, weil ich überall mit Liebe von ihm sprechen hore. Beson= ders zugethan scheint man dem Erbprinzen, dese sen dhoung auf alle Gesichter ein freundstiches Lächeln lockt. Warum kann ich nicht dasselbe von allen Staaten sagen: durch die ich gezeist bin! In dem einen herrscht Furcht mit eisernem Scepter; in dem andern erkennt man gleich gültig die wahren Berdienste eines Regenten, weil er sich zu abgesondert von seinem Bolke halt, mit zu viel Ernst seine Wohlthaten spendet; hier ein Ländchen, wo man den kleinen

Defpoten verwünscht, dort ein anderes, wo die Menschenscheu des Fürsten ihm die Herzen entfremdet; u. s. w. Wie wohlthutes nach allen diesen und noch manchen andern Ersabrungen, wenn man die Menschen, im Leiningischen so heiter, so herzlich von ihrem Erbpeinzen sprechen hort! Jammerschade, daß die Großen dieser Erde die schone Gewohnheit haben abkommen lassen, dann und wann verkleidet unter ihren Unterthanen zu wandeln! Wie manche bittere aber heilsame Lehre wurde der — und der — und der — und der — und der — wirde unser Friedricht werschließt.

Seilbronn.

Immer erregt es in mir eine angenehmfchanerliche Empfindung, ein Blatt Papier oder Pergament zu sehen, welches von irgend einem berühmten Biedermann aus alter Beit eigenhandig beschrieben worden. Meine Phantasie mailt mir dann seine Gestalt so lebhaft: auf dem Plate, wo seine Hand rubte, seh' ich seine Hand wirklich; die Buge seines Gesichts sinde ich gleichsam in den Bugen seiner Schrift. Darum freute ich mich, nach Heilbronn zu kammen; denn ich wuß-

te, baf in dem dortigen Archive noch eigenbandis ge Briefe von unfern Deutschen Belden Gos von Berlichingen und Franz von Sidingen aufbewahrt werden. 3ch fandte baber gleich am andern Morgen ju bem Archivarius, mit ber Bitte, mir einen Befuch ju verftatten. Diefe Bitte wurde gwar mit aller Soflichfeit gewabrt; aber - ich rathe Ihnen, wenn Sie je mable nach Beilbronn fommen, fich vorher wohl an erfundigen, ob der achte und rechte Archivarius auch ben der Sand fen. Diesmahl mar er leider verreift, und fein Stellvertreter mußte durchaus weiter gar nichts, ale daß er ein Paar Gewolbe voll weiffer Schrante ju geigen habe. Buten Willen muß ich ihm nachruhmen; benn er fuchte mit großer Mengftlichkeit nach bem, mas ich gu feben begehrte, aber vergebens. Er geftand endlich fein Unvermogen ein, und ich felbst war frob , daß er feine Leitern nur wieder ben Seite Ich tann Ihnen daber von dem Beilbronner Ardiv nichts weiter fagen, als daß viel Dapier und Pergament darin befindlich ift.

Rann ich die Briefe nicht feben, dachte ich, so will ich wenigstens den alten Thurm besuchen, worin Got von Berlichingen gefangen faß; ich will auf derfelben Stelle geben und fteben, wo diefer raube Biedermann den Sohn der Beilbronner Ratheberren erduldete. Diefen Thurm, mein-

te ich, werde jedes Rind fir nachweifen tonnen; aber ba irrte ich febr. Wenigstens ein Dugend Menfchen von allen Standen wurden befragt, Die alle nicht begriffen, wovon die Rede fep, und von welchen feiner ben ehrlichen Sog jemabls hatte nennen boren. Alfo auch nach Jahrhunderten gilt noch die traurige Wabrheit, daß ein berubmter Mann, ba, wo er einft mandelte, vergeffen wird. Ach! alles Große und Bute wirtt ber Menfch nur in die Ferne binaus; die ibn umgeben, feben es gleichgultig, ober wollen es gar nicht feben. - Endlich fand fich boch ein Safder, der mir den Thurm ju zeigen verfprach. Er ging, holte eine Menge Schluffel, führte mich in einen der fcmubigften Wintel der Stadt gu einem alten vieredigen Thurme, mehrere abicheuliche Suhnertreppen binauf, bis auf die Platteforme, die eine icone Musficht gewährte. Aber, wo ift Berlichingens Rerter ? - Er erbot fich, mir ihn aufzuschließen; es fagen aber eben zwen Uebelthater barin. - Wie? der Rerfer wird noch gebraucht? - Allerdings! wird nicht als ein intereffantes Dentmal des Alterthums bebandelt'? - 21ch nein, es fehlt an Plas. Man bat ibn fogar abgetheilt, um noch mehr arme Gunber hineinsperren ju tonnen. Go, nun habe ich genug. Die Thur des Rerters betrachtete ich von außen; fie mar im oberften Stodwert bes

Thurms und fehr niedeig. Gos, der sich bekanntlich sehr ungern budte, muß beym Hineintreten
sich gewaltig gebuckt haben. — Unmuthig stieg ich
wieder hinab. Wohl Schade, daß auch Jahrhunderte nicht im Stande waren, dem Ragistrat
von Heilbronn achtungsvollere Gesinnungen gegen Gos von Berlichingen einzuslößen!

Was ich sonft noch von dieser alten Stadt Ihnen zu sagen weiß, ist blutwenig. In einer Lirche sinden Sie die zwolf Apostel — rathen Sie einmahl als was? — als Karpatiden! wahrhaftig als Karpatiden! Sie tragen ganz geduldig die Saulen des Gewölbes, vielleicht als ein Symbol der driftlichen Gelassenbeit. — An einem Hause lesen Sie in großen Buchstaben: daß Carl der Fünfte sich im Monath December in einer Sanft e hineintragen lassen (vermuthlich, weil er krank war); und daß er im Januar zu Pfer de wieder herausgezritten, (vermuthlich, weil er gesund geworden).

Stuttgarb.

3ch habe in Stuttgard das Theater besucht. Der Saal ist nicht imposant, und wird noch durch eine sehr schmußige Lampe verunziert, die in der Mitte herabhangt. Man gab die Oper Ach ils les, in welcher ich einen braven Tenoristen hörzte, der Krebs heißt, ein schoner Mann, und,

was man fo felten benfammen trifft, zugleich ein guter Schanspieler ift. Die Shore gingen gut, wurden auch lebhaft gefpielt. Das Orchester, wuter Rranzens Direktion, war vortrefflich. Alles übrige verdient keine Erwähnung. — Daß Stuttgard eine berühmte Bibelfammlung besist; konnen Sie überall lesen; das Bibelsammeln ift eine Liebhaberen, von der ich nichts begreise.

## Bechingen und Duttlingen.

Saft mit berfelben Empfindung, mit ber ich am lesten Drie bas Badlein anfab, welches der Donau feinen Rahmen gibe, und fernerbin als ein mejeftatifcher Bluß amifchen blubenben Ufern fich fortwalzt; fast mit berfelben Empfinbung betrachtete ich zu Sedingen bas alte Schlof Soben vollern, die Stammburg unfere guten Konigs. Dort oben mar es alfo, mo die teine beitete Bergluft bas Gefclecht feiner Mhna berren ftart und wader maibte, baf es feine Tus genden forterben tonnte, bis auf unfere Beiten. Sier alfo ift das Bachlein entsprungen, das, jest ein machtiger Alus, fo berrlich mifchen gefegneten Ufern firomt! - In fille, mannichfale fige Betrachtungen verfunten, fab ich lange mit unverwandtem Blid binauf; ber Mondichein tant treiner Phantafie ju Buffe, und ich glaubte enb.

lich, den behelmten Kopf des alten Thaffilo zu feben, der über die grauen Mauern herabschaute. — Ja, wenn er das tonnte, die Freude möchte ich ihm gönnen! —

Butid.

Sie feben, ich bin in ber Schweis. Ermarten Gie aber ja feine mablerifche Befdreibung ber großen Raturfconbeiten, ble ich bier gefeben babe. Der Reifen in die Schweit gibt es ben Dugenden, gute, mittelmäßige und folechte, und es lage fic über bie Raturmunder diefes Landes nicht allein nichts Reues mehr fagen , fondern es mare auch von Anbeginn beffer gemefen , man batte gar nichts darüber gefagt. Denn - auflichtig gestanden - bat noch je die Beforeibung einer fconen Begend, mare fie auch von Meifterhand, Ihnen ein bentliches Bild por die Seele geschoben ? - Mir nie. Man fann mir freplich einen Gee, beffen Ufer mit lieblichen Sandbaufern befdet ift , jur Rechten binmablen , man tann mir die Rette des Jura-Gebirges jut Linten zeigen, ben Montblanc in ben Sintergrund fellen, u. f. m.; man tann fich ber poetifden Bilderfprace daben bedienen : in meiner Phantafie wird man doch immer nur ein permirrtes Bilb von allen diefen Begenfianden meden; permirtt

und nicht einmabl abnlich fdwimmt es wor mie berum, und ich fuche vergebens es feftauhalten: Darum war ich von jeber ein Zeind von allen folden Beidreibungen. Die Soweis muß man felbft feben; fo wie man ein Concert felbft boren muß. Wer mir mit Worten Benenden mablt, der thut noch weniger, als der, der mie eine Somphonie vortrallert. 3ch tann und wift alfo weiter nichts von ber Schweig fagen, als dal ich hier und da auf Stellen gestanden habe; uuf denen vermutblich der liebe Bott fignd, ale er nach ber Schopfung die Welt anfah und fagte: fie ift gut. Der Rheinfall bat meine Erwartung nicht übertroffen ; aber in einem hoben Brade befriedigt. Mauche Reifende hatten mir bie Wirtung feines Anblid's geringer foilbern wollen; als ich fie wirklich fand. Es ift ein ime vonirendes Schaufpiel, an beffen Befdreibung fich feine Reder magen barf. - Die Begend um Burich bat mir febr gefallen, bielleicht boch nur mebr ale alle übrigen , weil ber Aufenthalt durch gute Menfchen mir intereffant murbe. Die Musficht vom Burgeli über ben Gee nach ben Soneetoppen ift febr reigenb. Raft noch reigenber, wenigstens noch mannichfaltiger, ift die aus den Bimmern bes Gafthofes (jum Schwerdt) welche ich bewohnte. Man hat diefer Ausficht im Borbengeben icon oft ermabut; ich will Ibnem

was umfändliget :- nicht beforeiben, (bapor behåte mid Gott! fondern nur anfadb. ben , mas Sie alles feben. Das Bimmer ift ein Schimmer, Deffnen Sie ein Renfter linfer Band, fo feben Sie unter fich ben Rlug, bie Simmat, und eine febr breite Brude barüber, melde ju benden Seiten mit bichten bunten Reis Ben von Gemufe . und Dbftvertauferinnen befest iff ; zwifden benfelben fpazieren die frangofifden Chaffeurs bernm, deren Wachthaus Sie jenfeits ber Brude gewohr werben. Sie glauben nicht, welch ein Leben und Gewimmel auf Diefer Brude berricht. Links binunter erbliden Sie langs Dem Rluffe amen lange Strafen, und einen Theil ber Stadt. Deffnen Gie bas genfter rechter Dand, fo haben Gie unter ihren Rufen einen frepen febr lebhaften Plas, und gerade vor fich Ben Burider See, von ladenden Landbaufern eingefaßt, bie wiederum von den Alpen begrangt find, aber benen fich wiederum die Schneeloppen erbeben. Dies Amphitheater, aus fanfter und rauber Ratur gufammengefest, mit dem Men-Shengewimmel gerabe unter fich, ift einzig. -Die berrlichen Spagiergange um Burich wurden felbft einen Podagriften gum Spagierengeben verleiten. Gefiners Dentmat ift fo einfach und foor erfunden, bas man einer Thrane fanfter Webmuth fich taum ermebren tann. Schabe nur,

bas die französischen Chasseurs, die eben jest keine andere Gelegenheit haben, ihre Rahmen zu verewigen, sich bemührn; es auf diesem Marmor zu thun. An vielen Stullen sand ich das drepzehnte Regiment der Chasseurs angefriselt, was sich denn freylich zu dieser Idyllenwelt past, wie eine Flinte zu einem Rosenstrauch. Auf der Bibliothek — nun, da siehen niele Büchen, Mehr kann ein gewöhnlicher Reisender wohl sisten von einer Bibliothek sagen, Ein Paax eigenhändige Briese von der berühmten and ungläcklichen Jospanna Grap haben nich interessist. Sie sind in Religionsangelegenheiten, in sehr gutem Lavtein, und so schon geschrieben, als habe sie jeden Zug dem Schreibmelster nachgemablt.

Lapaters physiognomisches Kabinet habe ich nur stückis geschn. Das Merkwürdigke barin sind nicht sowohl die nielen Gesichter, welche er gesammelt hat, als vielmehr die Unterschriften, mit welchen er jedes bedeutende aber unbedeutende Gesicht beehrte. Man kennt seinen umwöllten Lapidarstyl. Zuweilen scheint es ihm viel Mühe gemacht zu haben, recht viel Seltsames in dunkle oder neugemachte Worte zusammen zu ptossen. — Die Stimmung der Schweizer gleicht überall noch immer einem wogenden See, aus dem ein unterirbisches Feuer plöplich Klippen hervorgetrieben, an denen die eingeensim Wellen jest ohnmadtig fodumen. Die Bang De ber Wirthsbaufer find oft mit bittern Gin sund Ansfällen befripelt; bie juweilen nicht ohne 2816 find. Den heftigften Sag nabren bie Goweiger gegen ben General Andermaft , Den Bom bar-Dierer von Burich. Er lebt auf feinem Land. gute rubig, well die fieffe Berachtung ibn foutf. Unf die Ruffen find fie auch nicht gut gu fpre-Ben: Gie rabmen bem General Rorfatoff nad, bas er die Bibliothet fleißig befticht; und fic für die Wiffenschaften intereffirt babe; übrigens aber balten fie ihn für feinen gefchichten General. Ale man ihm rapportiète, Die Frangofen batten Vereits einen Berg befest, der Burich bominirt, fagte er : tant mieux! clost - là que je les atrendois Bieich baranf mußte er aber retiriren und mußte nicht einmahl, aus welchem Thore er feine Blucht bewerkstelligen follte; die Buricher mußten ihm ben Weg geigen. Geine Bugageging Dennoch verloren ; die Frangofifchen Sufaren mache. ten große Bente, und hatten ber beftwerlichen Sanbthater fo viele in ihren Mugen, daß fie gern gebn bis funftehn für einen Louisdor im Golbe gaben, weil fie bas Gold leichter fortbringen tonnten. - In ber That muß man bierber nach Burich reifen, um aus jedem Munde eine Menge bon mertwurdigen Anetboten ju boren, die gar nicht befannt geworben find, und bennoch ein

belles Licht auf die damabligen Begebenheiten werfen,

## Baben , in ber Coweig.

Sier fand ich eine Berordnung bes Sittengertotes angeschlagen, die eben tein Compliment fur ben Beift unserer Beit ift. Sie foll im Sangen eine anftanbigere Beobachtung ber Sonntagsfeper einfcharfen : fie verbietet Spielen, Zangen, Bogelfdießen, Bifche fangen, Sowimmen n. dgl. am Sonntage, und befiehlt: "daß alle perheurathete Burger in ber Rirche in DR anteln, Die lebigen aber in Roden und nicht in Idde t-I en erfcheinen follen." "Das Frauenzimmer (beift es weiter) wird im Auguge jenen Anftand beobachten, ber ber Beiligfeit bes Ortes, ber Reinigteit ihrer Gefinnungen, fo wie ber Coambafsigteit Chre macht," - 36 mochte in ber That wohl einmahl unfere vermummten Uraftermutter mit ihren halbnackten Urentelinnen in bie Rirche geben feben; wie fonell wurden Bene in ihre Graber gurudfehren und fic auf die Gefichter legen, um der entflobenen Scham unferer jungen Dabden nicht nachfchrepen ju muffen! Uebrigens gereicht es der Schweiz zur Ehre, daß fie Sit= fengerichte bat; bas fundigt boch gum min= beften ein Beftreben an, die Sitten gu erbalten. Gs fällt mir eben sonft kein europäisches Land ein, wo man bergleichen fände. Bebaude. die den Einsturz droben, pflegt man wohl zu stüben, damit sie die Borübergebenden nicht tode schlagen. Sittenvernichtung aber, die nur Scesten vergistet, läßt man in Gottes Nahmen um sich greisen, wie vor ein Paar Jahren die Sichtenraupe, die Renschen eben so fastlos dastes ben, wie die Baume in jenen perheerten Waldern.

## Bern - Laufanne - Benf.

Was tann ich von allen biefen Stabten Ihe nen fagen, als daß ich da gewesen bin und gefeben habe, mas hundert Andre por mir faben ? Die Stadte geboren nicht zu den Schönheiten ber Schweig : fie find, befonders die großern, alt, wintelig, pon engen, fdmugigen Strapen durch. fonitten, welchen bobe Saufer pollende bie frene gefunde Luft benehmen. Go gefund die Schweis ger Buft draußen vor den Thoren fenn mag, fo ungefund ift fie gewiß in den Stadten ; boch'nebme ich einige der fleineren davon aus, befonders Die am Benfer See fo niedlich gelegenen, freundlichen Stadtchen Morges und Rolle. - 3d hatte mich barauf gefreut, bas feit viertebalb Jahrbunderten berühmte Beinhaus ben Durten ju febn, mo nach dem großen Siege über

Agel von Burgund 1476 die Gebeine der Erfchlagenen gesammelt wurden. — Leiber wird
dessen Statte taum mehr gefunden. Die Franzosen haben es im vorigen Jahre weggerissen,
die Anochen in den See geworsen und zerstreut.
Warum? das wissen sie permuchlich selbst nicht.
Eine kindische Berstörungssucht scheint sich ihrer
oft zu bemächtigen. Indessen lagen dich noch so
piele Rippen, Hiruschalen und Beine auf dem
Plage, um welche sich niemand bekümmert, daß
er hieran wohl noch einige Jahre kenntlich
bleiben wird.

In Genf babe ich bep einem Rebler St. Durs ein treffliches hiftorifches Bemablbe gefeben. Da diese Sattung von Mahleren die einzige ift, die ich enthugaftifch liebe, und boch fo felten fultivirt finde, fo gemabrte mir ber Unblick deffelben einen mabren Genuß. Ge ift febr groß, nimmt eine gange Wand ein, und fellt bie Dinmpifden Spiele dar, in dem Angenblid mo der Gieger feinen dritten Begner überg munden bat, ber jufammengefunten noch auf feinem farten Arme ruht. Go trift er por ben Rampfrichter, und forbert ben Preis; ber Riche ter greift nach bem Rrange, bas Bolt umber jauchtt ihnen gu, die Uebermundenemmerden fortgetragen. Der entzuckte Bater bes Siegere fieht unter ben Bufdauetn, auch Sofrates wird man

gewahr, und die Priefterinnen ber Ceres (bie eingigen welche ben Spielen beymphnen durften) fiben bem Richter gur Geite. Diefe Priefferinnen bat der Dabler als aufferordentlich icone junge Rabchen bargeftellt, und ihre Schonbeit wird durch das Coffum noch ethobt; eine berfelben erhebt fich unwillführlich von ihrem Gige, und ihre nit liebenswurdiger Raivetat nach bem Sieger Binftrebende Stellung, fcheint anzubeuten, daß fie mehr Theil an ihm nimmt als einer Priefterin gegiemt, auch wird fie von einer ihrer Schwestern fanft gurudgebrudt. Diefe Gruppe, fo teigend fie ift, icheint mir beshalb ein gehler in bem Gemablbe, weil fie bas Muge, von ber Sauptfigur ab, ju febr auf fich, und immer wite ber auf fich gieht. Auch ift vielleicht ber Steger ein wenig freif, und bas Rolorit feines Rorpers nicht das befte. Doch ich bin, Gott fen Dant, nicht Renner genug , um ju fritifiren ; ich babe empfunden, bas ift genng. - Bon St. Durs ging ich ju bem berubmten Deluc, einem febr roadern alten Manne; ber mir fein fcones Rabinet von Steinen, Laven und Condolien mit ber größten Bereitwilligfeit zeigte. Schabe, bas ich fo wenig bavon verftebe! Er ertlarte fich febr fiart gegen die Sypothefe, daß die fogenannten Mondsteine mirflich aus Mondoulcanen auf unfere Erde herabgefdlendert murben. Das Grapitations = Gefes, meinte er, laffe es burdans micht gu, bag irgend ein Staubchen fich von feinem Planeten entferne. Bas er überhanpt über Die Bulcane und ihre Entftehung fagt, ift aus ferft intereffant. Dhue Seewaffer, meint er, tonne es feine Bultane geben : immer werde man blefe nur in ber Midbe ber Gee finden ; bas Geewaffer fen burchaus nothwendig, um jene Gasrung hervorzubringen. Anfangs feb jeder Bulcan mir ein blobes Loch in der Erde, welches nach und nach, burch bas Sabrtanfende lang fortgefeste Auswerfen, jum Berge werbe. Als ich ihm ladelnd einwandte, das auf diefe Weife eine ungeheure Beit bagu gebore, g. B. ben Metna an icaffen, und bag baburd bas biblifthe Alfer ber Belt verdadig werde, lengnete er bas; weil die Bulcane von Anbeging fich vielleicht fon unter bem Baffer ju Bergen ju bilden angefangen batten , wie qud die vielen Geethiere auf ihren Ripfeln bewiefen. - 3d batte ibm gern noch Stunden lang jugthorf; aber frenlich fann id Lair Ihnen das nicht fo mieber ergah-Tent -

Das Theater in Genf fund ich nicht gang thletht. Man gab unter andern Monsieur de Craci dans son petit Castel, worth einige gute Komifer auffitten. Die Loge des Maire fieht ent, wie ein Pppaganen Rafich; denn fie ist

ringe umber mit Drath beffechten. Gine fonberbare Auszeichnung: - Die bafliche Mobe ben Schaufpieler, Locher in ben Borbang ju reifen, um ihre Nafen bindurch ju feden, berefcht gwar auch hier, aber wenigstens bat man auf eine Beife, die ich noch nirgend gefeben, bafur gefargt, daß aus ben Lochern feine Soligen were bent man bat fie nebmlich mit Blech eingefest. In Berlin perdantt man es Ifffand (dem man fo pieles nerdankt), daß diefer Hebelfignd non bem Borbange verschwunden ift. - Lieber, gle alle Deforationen des Genfer Theaters, hatte ich den Mont blanc gefeben, der mir leider nicht bis Freude machte, aus feinem Wolfenschlener berpor ju treten. Doch diefer Altpater bleibt ja, mo er if, und ich hoffe, ihn einnahl auf derfelben Stelle wieder ju fichen. Gine andere Merfipurg digtett von Benf hingegen habe ich ungern vermißt. Die berühmte Berfafferin ber Delphine nehmlich hatte fich auch in ihren Schleper gewie 'delt, und war, ich weiß nicht wohin gereiff. Bum vollgultigen Erfas fim biefe gerftomte Soffe nung fuhr ich nach Fernen, und betrat bies Beiligthum mit flopfendem Bergen. 3ch butte in Petershurg das Modell davon gefeheit, (es ficht in der Eremitage in Boltair's Bibliothel), und ermartete baber, mas die Gade betrifft, mehr als ich fand; so wie semobulich eine gemidfte Stadt sich besser ausnimmt, als eine wirkliche. Doch um bes sogendtstiten Schlosofes Ferney willen war ich ja auch nicht hieher gekommen; nur den Ort wollte ich betreten, wo Boltaire gelebt, gewandelt, gedichtet; in den Empsindungen wollte ich schwelgen, die an einem solchen Orte eine reisbare Phantasie so leicht erweckt. Das Haus gehört freylich jeht, ich weiß nicht welchem Rausmann; aber er hat Achtung sur Boltair's Andenken bewiesen, indem er desent Schlassimmer ganz so gelassen, wie Boltaite es bewohnte.

Da fand noch fein Bett mit ben verbliches nen gelbseibenen Umbangen, da bing noch Le Rains Portrait aber dem Bett, Friedrich ber Große daneben , eine Stideren der Raiferin Ras tharing, und fo mandes audere. In einer Rifde war noch die Urne gu feben; in welcher fein Berggelegen, mit der Unterfdrift : "ich bin gufrieben, benn mein Berg bleibt unter euch." In einem anderen Bimmer fanden wir noch bas Billard ... auf bem er ju fpielen pflegte, und - auch noch eine lebende Reliquie mandelt im Saufe herum, ein alter Prediger, ber 9 Jahre hier mit Boltaire gelebt batte. - 3ch fann die fonderbare Bebmuth meiner Empfindungen nicht in Worte fleiden. Sie, liebe Freundin, fo reich an Bartgefühl, perfeben mich gang, auch ohne Borte.

Bier endet meine Reifebefdreibung burd bie Schmeig, der Sie wenigstens nicht Weitlaufe tigfeit vorwerfen werben. Rade ich einft eine Rufreife in Diefen romantifden Begenden (und bas ift mein fefter Borfas), bann - ja bann hoffe ich and mehr zu empfinden, als zu fcreis ben. - Bu Ruf muß man die Schweig befite. den; das Reifen im Wagen ift außerft langweilig und febr theuer. Wenn fo ein Schweizer Rutfcher mit feinen wohlgemafreten Pferden Sie in einem Tage vier bis funf Deutsche Meilen fortgefdnedelt bat (vergeiben Gie mir das neue Bort, es ift bezeichnend), fo meint er Bmiber wie viel gethan ju baben, und dann muffen Sie ihm fur feine gwep Pferbe drey Laubthaler bezahlen, und eben so viel fur den andern Zag. wo er ledig gurudgeht; baben find Sie gezwungen , Mittage und Abends fill gu liegen, mo es ibm beliebt, und fich in den theuren Wirthsbaufern prellen ju laffen. Das leptere gefcab jedoch, gegen meine Erwartung, weniger in fleinen Stadten und Dorfern, als in den besten Wirthehaufern der großen Stadte, die oft nicht einmabl fo gut waren, als die der fleinen. Zast überaft mar die Bedienung folecht. Gin Bepe fpiel mag für viele gelten. 3ch fabre ju Loufanne im ben goldnen Lomen, ben Reichardts Guide des voyageurs als den besten Gashof

wennt. "Ift bier Plat ? fragte ich ben Rellner, der an den Wagen tritt. - Ja. - "Aber," fabre ich fort (weil ich fcon einigemabl burch ein foldes Ja betrogen worden war) ,auch guter Play?" — D ja. — "Ich brauche zwen Zimmer." - Bu Befebl. - Man führt mich bren folechte Treppen bod, burch allerlen fomusige Wintel, und zeigt mir - Ein Bimmer. "Wo ift bas andere?" - 3 mangig Spritte davon. — "Ich wünsche die Bimmer jufammenhangend." - Sind nicht gu haben. - Wohlan, ich begnuge mich, finde aber in benden Bimmern feinen Sifch. -Dan bringt endlich Tifche. Ich bestelle Thee. Rach einer guten Stunde wird er fertig. -36 frage: wann tann ich morgen fruh Kaffee haben? - Go fruh Gie befehlen. - Um funf Ubr ? - D ja. - Der Morgen tommt, aber fein Raffee. 36 will flingeln, aber es gibt teine Rlingel. - 3m Ramin unter ber Afche glimmen noch Zunten; ich will mir felbft Zeuer maben, aber - es ift fein Blafebalg da. - End. lich bringt mein Bebienter um feche Uhr den Raffee. - Warum fo fpat? frage ich. - Alles foldft noch im gangen Saufe; die brummende Rodin hat er berausgetrommelt. - Und der Rellner, ber geftern verfprach? - Er folaft. - Und ber Sausinecht, der Bener im Ramin machen foll ? - Er schläft. -

Alle diefe Bernachläßigungen und Subelenen find Rleinigfeiten, wenn Gie wollen; aber geftes ben Sie, bag man argerlich darüber werden tann, befonders wenn man, frog ber Unordnung, fo über alle Gebühr bezahlen muß. Gin 2B a ch slicht wurde mir in dem nehmlichen Saufe gu einem Rranten (8 oder 9 gute Grofden) angerechnet, ein Abendeffen von drey Schuffeln fur die Perfon einen Laubthaler u. f. w. - Bur einen Menfchen, ber, fo wie ich, fruh aufzufteben gewohnt ift; ift es bochft unangenehm, baf man in der Soweis und in Frankreich fo lange ichlaft. In Genf, wo ich aux balances wohnte, fagte mir ber Rellner geradegu: er tome fo frug teinen Raffee fcaffen; denn - die Ruffen und Englander tramfen ibn weit fpater. - Im beften thut man, alles ben fich ju fubren, mit eigenem Zenerzeuge ein warmes Bimmer ju machen, und benm Ramin feinen eigenen Raffe ju tochen. - Gluttlider Weife gilt es auf Reifen vom Guten wie vom Bofen, daß man bie Dinge oft anders' findet, als man fie fic vorgestellt batte. Go war mir 3. B. por der Frangofifchen Douane febr bange gemacht worden : man vifitire febr ftreng, man werfe alles burch einander, man fen grob. Bon' dem allen fant ich bas Begentheil. Die GrengBollbeamten waren fehr hoflich, warfen einen Bitch in meinen Raff, öffneten meinen Koffer nur obenhin, und hielten mich teine fünf Minuten auf. Die Bifitatoren nahmen zwar eine Kleinigkeit; aber ein anderer Beamter, der daben stand, und mir mehr zu bedeuten schien, sand sich schweiten schien, fand sich seleis digt, als ich ihm eine Erkenntlickeit in die hand brücken wollte. — Einigen neueren Rachrichten zu Folge hatte ich befürchtet, die häste des Wersthes meines Reisewagens deponiren zu muffen; aber niemund dachte daran, mir etwas adzusors dern. Das Geseh gilt nur von Englischen Wagen, die zur Gee eingebracht werden.

7,13

Cerbon.

Undussprechlich angenehm bin ich durch die Reise von Senf bis hierher überrascht worden. Ich wußte nichts davon, daß ich hier Gegenden sehen würde, welche alles, was ich in der Schweiz erblickte, welt hinter sich lassen. Jedermann reist in die Schweiz, und sagt sein Wortchen darüber, und meint, nun habe er das herrlichste bewundert, ipas die Natur zur Schau gestellt; aber sicher würden die meisten gleich mir flaunen, wenn sie nun ihren Weg nach Lyon sortsehten, wenn sie durch das Fort Scluse sich durchwänden, wo zwischen dar rausspenden Roben und den gespärite

ten Relfen jeder Gidechse der Beg verschloffen fcheint; wenn fie die wilden, furchterlich romantifden, foroffen Rlippen faben, von welchen in fleinen, taum bundert Schritt weiten Entfernungen, die Wafferfalle bald fturgen, bald tropfelu, oft auch nur durch die Steine fdwigen, und ganse Berge mit einem flimmernden Glange übergieben. Go windet man fich bis in die Begend von Apranchy, und fieht immer unter feinen Rufen die taufend Rrummungen des murrenden Rhone, ber vergebens feinen Schaum zu den gabllofen. Beinbergen bingufufprisen ftrebt; bis er fich endlich brullend in eine grundlofe Zelfenfolucht fturgt, und - gang von der Oberflache der Erde verfdwindet; drephundert Schritte weiter bricht er mit Ungeftum wieder bervor, um aufs neue feiner Braut, der Saone, entgegen zu eilen. Die Strede Landes, unter der er tief im Schoof der Erde fortrollt, ift oben mit ausgewaschenen und durchlocherten Relfenfluden bedectt; benn in der Regenzeit ift das Grab, welches den Rhone perschlingt und wieder ausspept, ju flein, um alle feine Bewaffer ja verfchluden : fie maljen bann sum Theil fich oben fort, und fo laufen gwen Bluffe uber einander, nur durch eine bunne gelfenschicht geschieden. - Gie fahren weiter, und glauben jeden Augenblick, das Ende des Weges por fich ju feben; aber bort, wo die Belfen fich

gu foliegen icheinen, frumnt fic ploblic ber Pfad groifden ihnen bindurch, und eine neue romantifche Welt offnet fich Ihren erftannten Bliden: bald ift es ein fleiner See, der einem Erdfall gleicht; bald find es schroffe Relfen, an denen unbegreifliche Buffteige fich binaufwinden, und wo Sie zwifden bigarr gethurmten Steinmaffen der Ratur einen Weinberg abgetropt feben; bald find es einfame Dublen an Klippen gelehnt : von welchen fich Wafferfalle auf die Dacher berabaufturgen fdeinen. Bon ununterbrochenem Stannen gefeffelt, gerathen Gie fo bis in die Begend von Rantua, in ein Thal, welches ich bas' Thal ber Bergweiflung nennen mochte. Etwas fo wild Schauerliches fab ich nie. Die einzelnen zerfreuten Saufet icheint irgend ein Robinfon erbauet gu haben, der in der großen Welt Schiffbruch litt. hier, wie auf Rovagembla, ift die Sonne im Winter nicht fichtbar : die fcmargen nadten Zelfen wolben fich jum Rerter, fein Bogelgefang mifcht fich in bas Raufden der Quellen, die von den Rlippen berabichaumen, und fuble Morafte umfdließen die fleinen Acerplage, die der mubfame Rleif des Menfchen der wilden Natur abgebettelt bat. - Doch fiebe, eine abermablige Renmung des Weges, und ploplich find Sie mitten in Rantua, einem freundlichen Stadtchen , tros ben Relfen , die über alle Sau-

fer bervorragen. - Aber faum baben Gie es vertaffen, fo umgibt Sie abermahle die mahlerifche Wildniß: Relfen und ein Gee flemmen den Reifenden; aber es find nicht mehr die wellenformi. gen Bergruden; es find feltfame Geftalten von aufrecht ftebenden Steinen, die irgend eine Umwalzung der Erde im grauen Alterthume in und auf einander ichob, Geftalten, von denen man zuweilen ichmoren follte, es maren riefenmaßige Statuen, in einem roben Beitalter berfertigt. Da fteht unter andern gleich hinter Rantug rechter Sand eine Riefengestalt auf einer Klippe, und überschauet, wie ein Konig des Landes, vermuthlich feit Jahrtaufenden, die gange umliegende Gegend. - Jest erblicken Gie auch bier und bort Ruinen alter Burgen; Rlufte und Soblen, an benen die Menfchen fich nur mit Stricken binaufwinden fonnen; tiefgefurchte Relfen, die feit Jahrtaufenden von den Regenguffen geradert murden : dazwifden wieder Weinberge und neue Rreuge, Beugen des Bleifes und der wiedertehrenden grome migfeit. Endlich gerathen Sie in ein febr enges taltes Thal, von duftern Nadelmaldern befchattet; Sie feben den Musgang von einer Relfenmand . geradeju verfperrt, und bier ift es, mo die Ratur - hinter jener Zelsenwand, in ihrer ganzen. Majeftat thronend Ihnen bas überrafchendste Shaufpiel aufgesport bat. Denn ploglich treten

Sie wie aus einer Conliffe hervor, feben ein schmales lachendes That, feben linter Sand grofe und fleine Wafferfalle bober und niedriger von ben Belfen berabfturgen, große und fleine Bache berunterriefein, unten vereinigt burch grune Biefen fich fortichlangeln, feben binter fich eine gerfallene Burg auf einer ganglich untermafchenen Rlippe, und weiter links abermable die Ruinen eines Schlofes, dem der moblerbaltene Bartthurm auf dem entfernteren Bergruden nicht mehr jum Schube bient; feben rechts mit gang gurud. gebogenem Raden die febroffeften, gleich einer Band von Quaderffeinen abgefchnittenen Relfen, bie boch vben ein drohendes Gewolbe bilden, unter welchem der Wanderer nur mit Grauen binweafcbleicht; benn hier und bort warnen ihn abgeriffene, berniedergerollte Steinflumpen; und unter biefem furchtbaren Bewolbe fdimmern bennoch bier und da die blauen Fruchte des Weinfod's berab, und bicht am Rande beffelben fteht ein neues Saus von bervorragenden Steinen in ber Luft getragen; ben Sintergrund biefes gottlichfconen Thales ichließt das Stadtchen Cerdon mit . weißen freundlichen Saufern. - Bergeiben'Gie, wenn ich, meinem Borfas ungetren, fast zu einer Befchreibung bingeriffen worden bin. 21ch! bier war es, mo mich jum erften Mable wieder ein Befühl wehmuthiger Beiterkeit ergriff. - Dahr-

lid! die Schonbeiten des Weges von Genf bis Cerdon find allein eine Reise werth, und vielleicht am meiften jest in der Beinlefe, wo man überall die froben Menfchen fich regen und bewegen fieht, und mo jeder lachend bekennt, daß er nicht Befaße genug bat, den Segen der Ratur einzufammeln. Alle Augenblide begegnen Ihnen große Wagen mit offnen, voll Beintrauben gepfropften Raffern, oder die Raffer fieben in langen Reiben an der Landstraße, und Alt und Jung ift beschaftigt, die Erauben bineinzustampfen. Lockt Sie der Anblid, find Sie durftig, fo fordern Sie nur,: alsobald erscheint eine artige Winzerin, und balt Ihneu einen Rorb voll auserlesener Trauben bin. Prenez tant que vous voudrez, sagt Ihnen det herr bes Weinberges, vous ne payerez rien. -Sinter Cerdon wird die Gegend flacher und lieblider , doch behålt fie auch bier noch etwas Dajeftatifdes durch die Rette von Soncegebirgen, die man links in weiter Entfernung gleich lichten Wolfen erblickt. -- Schabe, daß diese berrliche Straße so oft von Dorfern und kleinen Stabten unterbrochen wird, oder vielmehr, bag man burch diefe hindurch fahren muß; denn etwas Somupigeres, als jene Wohnungen, fab ich faum in Polen.

36 modte diefe große Stadt eine einzige ungebeure Bude nennen; benn ich habe fast fein Saus gefeben, in bem nicht irgend etwas jum Bertauf aufgestellt mare: Die in ber Revolution gerforten Saufer ausgenommen, beren, leider, febr viele find. - Die Ruinen einer romifden Bafe ferleitung find practig, und erregen ein angenebmes Staunen. Das alte romifche Bad ift unbedentend, und nur durch den Beinberg mertwardia, der es jest bedectt. Gebr wohl erhalten ift es freplich, Dant feinem trefflichen Cement, von dem unfer Rubrer mir ergablte, daß felbft die Alles gerftorenden Jatobiner vergebens verfucht batten, mit ihren Sabeln etwas abgufragen. Er zeigte mir bie Spuren, welche biefe Banbalen binterlaffen hatten. - In einer Rirche fteben vier toftbare Saulen, Die, glaube ich, einft einen Altar Raifer Augusts flusten; aber - noch immer fceint ber Bandalismus fich zu regen, - benn ich fand fo eben Arbeiter beschäftigt , mit gang unfliglider Mube Loch er in biefe barten Gaulen gu bauen und ju graben, um - ein eifernes Gitter barin au befestigen, bas fie eben fo gut und weitleichter auf eine andere Art batten befestigen tonnen. Lejder waren fogar icon offere dergleichen Berfude gemacht worden; benn ich fab mehrere Locher th ben Gaulen, die mit Rall wieder jugefullt ma-

ren. - Ein angenehmer Spaziergang am Baffer führt bis ju dem Bufammenflug ber Rhone und Caone, der jedoch ben weitem nicht den fconen Anblick gewährt, wie ber Bufammenfluß des Rheins mit dem Maine. Der Ran, von dem einft einer meiner Bekannten behauptete, er ubertreffe den Ran ju Petersburg, ift mit diefem lettern gar nicht ju vergleichen. Dort die breite, majestatifche Rema, mit ben Pallaffen gu benden Seiten, bier die fcmale Rhone mit größten Theils unanfehnlichen Saufern ; dort der Zugpfad und bas Belander von Granit, bier ein gepflafterter Buf. pfad und gar fein Belander; bort der Strom mit Schiffen und niedlich geschmudten Schaluppen bededt, bier mit großen platten Boten, in melden lange Reihen von Wafcherinnen fcmugige Wafche auf Banten flopfen und bann vor bem Auge bes Spaziergangers jum Erodnen aushangen. - In einer Fabrit, die ich befah, wurden eben genferfiffen, jum Auflegenider Urme, für Bonaparte gemacht; fie maren auf blauem Grunde mit Sold und Gilber febr reich geftict, und fofteten ficher mehr, als vormable bas gange Bebalt diefes aufferordentlichen Mannes betrug. - Das Theater in Lyon ift in jeder Rudficht mittelma-Big. Man gab Eugenie; die Rolle des erften Liebhabers, Lord Clarendon, murde von einem fechaigiabrigen Manne gebrullt, und je arger er

braller, je toller flatfaten bie Bufdauer, aud menn fie nichts verftanden batten : ben ber Larm im Thater mar faft noch arger, als zuweilen in Berlin; welches befanntlich viel fagen will. -Alles Schimpft bier auf Die Revolutionen, entweber aus Uebergeugung, oder weil es jest Mobe ift, darauf ju ichimpfen. Dennoch haben fie noch lieberrefte aus ben Revolutionsfitten enhalten; g. B. Manner aus allen Claffen nehmen ben Suf nicht mehr ab , haustnechte und Poftillione fogar treten mit bem Sut auf bem Ropfe ju Ihnen in's Rimmer. Wenn bas blof eine Mode mare, fo mochte es immer bingeben , benn Rranengimmer und Turten nehmen ja auch bie Sute nicht ab': aber in fo fern es ein Reichen ber bochbelobten égalité und fraternité sepn soll, in so feen ift es abgefdmackt.

Bwifden Lyon und Paris.

Wenn Sie jemahls eine Reife durch Frankreich machen, so rathe ich Ihnen, es ja nicht mit Ihrem eigenen Wagen, mit Extrapost zu thun; denn Sie werden zwanzigmahl mehr ausgeben, als Sie sich vorgenommen hatten, und die Schikanen und Nederepen nehmen kein Ende. Zuerst sind die Postverordnungen in Ansehung der Anspahl der Pferde, welche Sie nehmen mussen, die

fonderbarften von der Belt, und Sie werben baburd gang in die Sande bes Pofthalters gegeben. Bren Perfonen muffen 3 Pferde nehmen und 4 bezahlen, 3 Perfonen muffen 4 Pferde nehmen und 5 bezahlen u. f. w. Daben wird nicht die geringfte Rudficht auf ben Wagen und bas Gepad genommen, es fen fo leicht es wolle. In Genf spannte man mir 2 Pfeibe vor, denn in ber That bedurfte ich nicht mehr. Einige Stationen weiter gab man mir 3, in Loon 4, und ich mußte 5 begablen; endlich drang man mir gar auch 2 Poftillions auf, um des doppelten Erinfgelbes willen. Siergu fommt denn noch bas Belb fur bie Barriere, welches für jede Lieue erhoben wird, und jebes Mabl 12 Sous ausmacht. Noch nicht genug! Sie geben einen Louis zu wechseln, man bringt ibn nach einer Biertelftunde gurud, und behauptet, er fen zu leicht, Sie muffen 20 bis 40 Sous daran verlieren; ober man fagt gar, er fep falid, taufdt auch wohl Ihren achten Louis gegen einen falfchen aus, wie mir wirklich wiberfuhr. Dder Sie bezahlen in Laubthalern, die nimmt man nicht, weil fie beschnitten find. Ober Sie wollen in fleiner Munge begablen, die gibt man Ihnen gurud, weil fie gu glatt ift, ber Stempel barf micht im Geringften verwischt fenn. 3mar, wenn Sie Gold wechsein, fo erhalten Sie ficher jebes Mahl eine ganze hand voll folder glatten

Dunge gurud, und wenn Gie fie nicht nehmen wollen , fo beweitet man Ibnen Stud fur Stud. daß fie acht fen, und, bem Befet ju Rolge, Jebermann fie nehmen muffe; wollen Sie aber ben nehmlichen Mann einige Minuten nachber wieder Damit bezahlen, fo foldat er fie gang troden mit den Worten aus: ça n'est pas marque. Da mogen Sie fich argern, wie Sie wollen, es bilft nichts, und Sie bringen ficher am Enbe eine gange Lafche voll glatter Munge mit nach Paris. - Das ift noch nicht Alles. Reifen Gie mit Extravoft, fo fdeint das gleichfam eine Aufforderung an alle Saftwirthe ju fenn, Sie gang un verichamt ju preffen. Gie werben es taum fur möglich halten, wenn ich Ihnen fage; baf ich einft in einer fleinen Stadt fur einen Epertuden und eine Bouteille Landwein, (ber an Drt und Stelle 8 bis 12 Sous toftet) amen Laubthaler habe bezahlen muffen. In großen Stadten und Wirthehaufern fommt vollende noch die unerfattliche Sabfucht der Domeftiten bingu; in Lyon 4. B. waren beren nicht weniger als gebn, die Erinkgelb verlangten, die Rochin, gweb Stubenmadden, die Reuer machen und Effen bringen, eine andere, die das Bett macht; wie der eine andere, die Raffee und Thee bringt, bann verschiedene Saustnechte, ber Rutscher und endlich noch ein Stallfnecht, der den Reisewagen gema-

fden batte. Da tonnen Gie fich nicht anders burchfolagen, als mit dem vollen Beutel in ber Sand. - Diefe ichredliche Ragd auf frembe Bentet rubrt jum Theil vom ber großen Armuth und von dem Mangel au Reifenden ber , über den ich. überall flagen borte. Die Englander , Die fonft am meiften reifen und Beld verfdwenden, durfon fich nicht mehr feben laffen, und eine Menge underer Reifeliebhaber laffen fich durch die friegerifden Beiten abhalten. Das ungebuhrliche Erpreffen der Gastwirthe und Posthalter ift aber wiederum auf der andern Seite Urfache, daß felbst Die wohlhabenoften und angesehendsten Leute in Frankreich nicht mehr mit Ettrapoft reifen. -Ungdblige Diligencen, fogenannte Berlinen und Cabrio (uts durchfreugen alle Strafen ; fie find fammelich bequem, in Refforts hangend, und geben faft foneller als die Ertravoften. Der Reifende fann, wenn er Bequemlichkeit liebt, einige Plage mehr bestellen, als er wirklich braucht, ja er tann bie gange Berline fur fich allein nehmen, und es wird ihm immer noch nicht bie Salfte von bem toften, was er für Ertrapoft ausgeben mußte. In allen Wirthebaufern findet er einen guten Tifch für -febr maßige Preife; der Conducteur macht die Auslagen und forgt fur Alles; mit den Pos ftillionen hat er nichts ju fchaffen, und fur Bagenreparaturen braucht er nicht gu forgen. Aller

Aerger und alle Prelleren fallen auf diese Weisehinweg, und ich rathe daher einem jeden, seinen
eignen Wagen in einem Grenzort steben zu lasseinen Wagen in einem Grenzort steben zu lasseisewagen in Berlingekaust hat; denn dort wird:
oft so schlechtes, murbes Sisen verarbeitet, daß
man auf den gepflasterten Chaussen in Fraukreich alle Augenblick genöthigt ist, etwas reparkren zu lassen, und da ist denn oft der Schmidtso unverschämt, für eine simple Schranbe oder
ein kleines zusammengeschmiedetes Stückhen Giesen, zehn Thaler zu sordern. — Verzeihen
Sie mir diese kleinen Details, zu Gunsten somancher unersahrnen Reisenden, denen sie nüglich werden können.

Ich schließe mit einer auffallenden Bemerfung: zu Montargis, und noch weiter hin an meheeren Orten sinden Sie bepm Gin- und Ausfahren eine Inschrift, die irgendwoss angebracht
ist, daß sie jedem in die Augen sallen muß; diese Inschrift sagt ungefähr: Citoyend! respectez!
les propriétés, elles sont le fruit de l'industrie,
etc. \*) Rührt das etwa noch aus den Zeiten der
Revolutionen her? Warum streicht man es jest

<sup>\*)</sup> Burger! ehrt das Eigenthum, es ift die Frucht des Fleißes, u. f. w.

nicht durch? — oder ift eine folde Ermahnung jest noch nothig? das ware fchlimm! —

Wenn man von Lyon nach Paris tommt. stellt diese ungeheure Stadt fich prachtig bar. weil man, in einer geringen Entfernung, auf eisne Anbobe gelangt, von der man die gange im: Salbeietel umberliegende Saufermaffe faft mit eis nem Mable überfieht, und weil zugleich im Sintergrunde iber Montmartre, fammt ben übrigen Bugeln, fic amphitheatralifd erheben. Bon der Seite von Strafburg bingegen wird man von Paris taum eber etwas gewahr, bis man fic foon in den erften fcmusigen Saffen befindet, wodurch naturlich der erfte Gindruck ungunftig wirft. - Uebrigens fabet man fo ungehindert : in die Stadt Paris binein, als ob man in fein eigenes Saus fubre. Reine Bollbeamten, feine Shildwaden, fein Biftiren, fein Fragen nad Stand, Rabmen und Beschäften; der Fremde gelangs bis ins Birthshaus, ohne daß irgend Jemand eine Mine macht, fich um ihn gu befummern; und felbft im Wirthebaufe fragt Riemand nach feinem Baffe.

Die Straffen von Paris
in vier Briefen an eine Dame geschilbert.

## Erfter Brief.

Liebe Freundin! das Sprichwort: "sage mir, "mit wem Du umgehst, und ich will Dir sagen, welch ein Mensch Du bist," möchte wohl mancher Ausunhme unterworfen seyn, denn nur sehr unsabhängige Menschen können ihren Umgang sich nach Belieben wählen. Ich mögte dagegen ein andezes Sprichwort vorschlagen, und ihm das Bursgerrecht verschaffen: "sage mir, wie es in Deisgerrecht verschaffen: "sage mir, wie es in Deisger Wöhnliche aussieht, und ich will Dir sagen, welch ein Mensch Du bist." — Auch hier würden Ausnahmen zuweilen die Regel Lügen strasen; aber im Allgemeinen fordere ich jeden Leser auf, unter seinen Bekannten umberzuschausen, ob nicht die Physiognomie des Wohnzimmers gewöhnlich der Physiognomie des Bewohners auf

ein Haar gleiche? — Sie fragen, wozu dieser Eingang? — Meine Antwort ist: wir sind jest in Paris; die Hauptstadt ist gleichsam das Wohnzimmer einer Nation, und wenn es mir also geslingt, Sie mit dem heutigen Paris ein wenig naber bekannt zu machen, so deute ich Ihnen auch die Nation zum Theil geschildert zu haben.

3ch bitte mir Ihren Arm aus ! - Bogu ? -Um ben dem iconen Berbfimetter einen Spaziergang durch die Strafen von Pariszu machen. Er wird Sie nicht gereuen, Rein Fremder follte einen folden Spagiergang verfaumen, benn bie Quans, Boulevards u. f. w. bieten vom Morgen bis jum Abend bas unterhaltenbfle Schaufpiel bar. So oft Beit und Witterung es mir erlaubten, bin ich ju guß herum geschleudert, bin überall fieben geblieben, wo ein Sauflein fich fammelte, babe gefeben, gehort, auch gegafft, wenn Sie wollen, mich treffhich amufirt, und nebenber auch nicht felten ein-Rornlein der Erfahrung in mein Gebachtuiß niedergelegt. Folgen Sie mir getroft. - Sieh da, ein Gluderad von Glas. Bunbern Sie fich nicht. Die Ertreme berühren fich. Die aufgeklartefta Ration von Europa icheint zugleich die aberglaubigfte. An allen Eden und Enden bet Stadt finden Sie listige Menfchen, die unter allerlen gormen, auf allerley Manier, die Borubergebenden berbeplocken, um ihnen untruglich ju verfundigen,

welche Rummern ben ber nachften Biebung aus ben gablreichen frangofischen Lotto's bervorgeben werben, und immer ift ein folder Prophet von eis nem dichten Rreife umgeben. Sier, dies fcmubige Mickerad, es bat oben ein vierediges Loch : ber gerlumpte Reil; ber ba binter ftebt, bat fic bon einem Ganferudenknochen ein Ding gemacht. welches die fpielenden Rinder in Deutschland eis nen Sippuff (Supfe auf) ju nennen pflegen; bas Ding fest er mit vielem Ernfte auf bas Loch, abmt, faft ohne die Lippen ju bewegen, die Sprade des Bulcinelle nach , und es flingt gerade fo. ule ob ein fleiner Damon in dem Rabe fage, und die Borbengebenden anriefe. Ereten nun die Rengierigen bingu, fo fpringt ploglic ber Sippuff bon bemt Loche, und bie geiffige Stimme ladet inter, glangenden Berficherungen, die ohnehin fcon judenden Sichbe ber Umftebenden ein, die gewins. nenden Rummern ju gieben. 3men Cous ift der gewohnliche Preis aller folder unfehlbaten Weiß fagungen. - Dort hat ein anderer eine große Zafel mit Buchftaben aufgestellt. Sagen Gle ibm nur den Anfangebuchstaben Ihres Rahmens, fogleich gieht er ibn aus der Tafel, und in einem da bimter befindlichen Loche liegt alles, was Sie ju wiffen munichen. - Diefe Art ju prophezeiben bat aber ein Dritter, wie billig, ju einfach gefunben. Betrachten Sie einen Tifch, auf dem after-

I. Hbehf.

len fleine, niedliche Siguren, durch ein Uhrwert getrieben , bernmichnurren. Auf ben erften Blid fieht das gar nicht aus, wie das Beiligthum ei= nes Lottopropheten, bald aber werden Sie gewahr, daß an der Mittelstange, die durit den Tifd gebt, über den Duppen ein Thietfreis befeftigt ift, an dem die Monate zu lefen find, und der fich auch mit berum dreht. Roch beber binauf erbliden Sie abermahls einen Rreis, der die neunzig Rablen tragt. Run belieben Sie nur mit Ibrem Finger eine Puppe gu bezeichnen, auf beren Gabe der Weiffagung Sie fich am meiften verlaffen, etwa bier diefen turfifden Raifer, ber ben Scepter i majeftatifch in die Sobe rett; fogleich fangen fammtliche Riguren an gulaufen, bet Thierfreis dreht fich, die Lottonummern drehen fich gleichfalls und - Gie barren gebuldig. Zest ift das Uhrweit abgelaufen, der türfifche Raifer fiebt und deutet mit feinem Scepter auf den Monat Auguft, gerade über diefem ift die Rummer 78 gu lefen, und was ift alfo naturlicher und gewiffer, als das Sie im Monat August diese Rummer befegen, und große Summen barauf gewinnen werden. Sie las den darüber, daß die Menfchen fich fo ernfihaft gu einem Rinderfpiel bergeben ? - Mit Gunft, ift es benn im Grunde etwas anders, als wennein Philofoph auf feinen Ratheder tritt und mit zwen demonftrirenden Bingern den Borbang der Bufunft aufrollt, wie ein Stud Papier? - Laffen Sie

uns weiter geben, borthin, wo die prachtige Infdrift prangt: goldene Rette des Schidfals. Diefe toftbare Rette befieht aus neunzig Patronen von Boldpapier, und ift wie abguha- . fpelndes Garn auf ein Rad gewunden, welches ein Blinder dreht. Gie mablen eine von diefen Patronen oder Bulfen, der Blinde offnet fie, und die darin enthaltene Nummer macht abermable 36r Blud. - Wollen Sie aber durchaus Ihr Glud im Lotto nicht machen, fo werden Gie doch menigftens neugierig fenn, Ihre funftigen Schidfale ju erfahren, auch die vergangenen, wenn es 36= nen beliebt. Dort vorm Pont - neuf steht ein folder Wundermann, der fich fogar ausdrucklich als von der Polizen privilegirt anfundigt, und der zwar auch fein Talent hauptfachlich bem Lotto gewidmet bat, (weil die Menfchen doch noch meit lieber Beld gewinnen, als in die Bufunft ichauen), der aber auch nebenber auf Ihr Berlangen fur zwen Sous das Buch des Schickfals auffcblagt, und mit einer munderemurbigen Beläufigkeit alles her erzählt, was geschehen ift und geschehen wird. Db gwangig oder drengig Menfden hintereinander aus verschiedenen Standen, Altern und Geschlechtern feine Runft auffordern, bas verwirrt ibn gar nicht; er figirt Ginen nach dem Andern, lief't in ben Augen und ber gangen Physiognomie, spricht ju jedem Gingelnen mobl

amen Minuten lang, ift daben febr ernfthaft, brudt fich portrefflich aus, fagt in einer halben Stunde (fo lange ungefahr ftand ich daben) gewiß die nehm= liche Sache nicht zwenmahl, floct und flottert nie, macht, am Ende eine fleine Berbengung, fordert nichts, wendet fich ju dem Rolgendem, nimmt, mas der Borbergebende ihm in die Sand fect, und fabrt damit in die Safche, ohne es angufes ben. Der Menfc mare ficher in einer anbern Lage ein trefflicher Redner geworden. Das Drol= ligste ben der Sache find die Gefichter der Fragenden. Gine bobe Andacht, eine gangliche Ergebung und ein fefter Glaube mablen fich unvertennbar in allen Bugen. Da ber Mann fich', befonders was die Bergangenheit betrifft, immet mit einer fo funftlichen Zweydeutigfeit ausbrudt, daß es nicht fehlen fann, er muß mit Sulfe det -bereitwilligen Einbildungsfraft ber Buborer bie und da die Wahrheit treffen; fo hab ich oft gefeben, mit welchem Erstaunen man ibn angaffte, und wie manches grauenzimmer mit Thranen in ben Augen fich von ihm mandte. Die nehmlichen Parifer also, die por wenigen Jahren die Gottin der Bernunft freplich nur auf den Schultern berumtrugen, die nehmlichen glauben an Babrfages rep und umringen bundertweiß den erften beften verfdmigten Propheten. - Unerfcopflich ift ber Frangofe in artigen, gefälligen Wendungen, die,

wenn man gleich weiß, es ift nichts babinter, jebem Buborer ein gufriedenes Lacheln ablocken. Da ftebt ein Rerl, ber auf feinem Beigefinger ein Puppenrodien drebt, dann und mann ein Tenfelden berausguden lagt, und indem er die Band ploglich gen Simmel foleubert, ruft: dort fliegt es! Diesen matten Spaß wurgt er gang allerliebst burch eine fließende Ergab= lung alles beffen, mas bas Teufelchen auf fei= nem Aluge über Paris ju feben befommen wird, bald die Ranonierbote auf ber Seine, von welden er fogleich eine pompofe Befdreibung binsufugt, bald eine Jungfer, die eben aus dem Bette fleigt, und die er fo reizend als möglich fdilbert. Go reichen Stoff aber auch fein bem diable boiteux nachgebildeter diable volant ibm noch gabe, fo weiß er boch feine Unterhaltungen gefchiett ju wechfeln. Ploglich ruft, er einen Anaben aus dem Saufen bervor; der Junge ist etwa zehn Jahre alt. Er legt ihm die Hand auf den Ropf: "bist du verheirathet?" fragt er ihn gang feverlich. Der Junge gafft ihn mit großen Augen an, und fagt: nein. "Schmore," fahrt ber Spasmacher mit hohler Stimme fort : "ichmore daß du nicht verheirathet bift."

Der Junge muß die Sand in die Bobe reden und fcworen. "Run fo will ich dich glude

lich machen." Er gibt ihm eine Buchfe, in welde er nach Belieben fo oder fo viel hundert Louisd'or ju jaubern verfpricht. Doch ebe er feine Gauckelen anfangt, wendet er fich febr galant gu Dem Dublifum. "Sie konnten fragen, meine "Berren, warum ich, Ben diefer Leichtigfeit Golb "in ichaffen, nicht mich querft glueflich mache? "C'est que je le suis dejà. 3ch bin es schon "langft. Alles mas ich hier thue, gefchieht bloß "zu Ihrem Bergnugen." - Und hierauf gaubert er denn die Buchfe voll Gold, wenigstens wird fie ibm fo fcmer in der Sand, als ob Bold barin feb. Freylich findet fich benm Aufmachen nur ein Stein, aber was fann der Runftler dafur, bag der Rnabe nicht ehelich geboren, oder doch von feiner Mutter in die Welt gelogen worden ift. Er verfichert mit einer pfiffigen Mine, baf ihm das in Paris febr felten miderfahre, und bupft ichnell wieder auf einen andern Begenftand. - Alles das find nur Doffen fur das Bolt, aber fie werden ohne Schmus vorgetragen, und find doch in der That nicht ohne Wis. Gesteben Sie, daß die Ration, unter welcher das gemeine Bolt , folden Wig berglich belacht, in der That in feiner Bildung einen Schritt por vielen Nationen voraus bat. - Doch laffen Gie uns weiter au feinem Rachbar geben. Der paßt forgfaltig auf, wenn der Wigling, den wir eben verließen, eine

Daufe macht, - bann ruft er fogleich mit beller Stimme : Meine Berren, mabrend mein Rachbar Athem Schopft, erlauben Sie mir, Ihnen ein bocht merkwurdiges Erperiment ju zeigen. Db= ne die Antwort abzumarten, tragt er ein Raff= den berum , aus welchen er Fragen gieben laft, die fich auf Beld, Befundheit, Liebe, Treue oder Untreue des geliebten Begenstandes, ju hoffende Pofteritat u. dal. begieben. Wahrend man die Rrage aus dem Raftchen greift, ftebt der beantwortende Zaufendfunftler fern davon , um gu beweisen, daß er gar nicht nothig bat, den Inhalt der Frage ju tennen. Dann erhalt man von ibm; fur baare groen Sous, erften s eine Beantwortung der Frage, zwentens eine vollige Charafteriftit des gragenden, worin fein Sumor. feine Rebler und Tugenden ibm aufgezählt merden, mit hinzugefügtem guten Rathe, wie er fic funftig ju benehmen habe; endlich brittens auch noch die funf Rummern, welche ben ber nachften Ziehung des Lotto beraustommen merden; alles gedruckt auf ziemlich weiffes Papier. Wahrhaftig, ich begreife nicht, wie ber Mann, ben feinen Auslagen, von den gwen Sous noch fo viel profitiren fann, daß er das luftige Leben friftet. - Dieser Gedanke brangt fich mir oft auf. Soren Sie g. E. den Menschen bort, ber allen Borübergebenden mit lauter'Stimme

fir zwen Sous die Regeln bes Piquets Spiels gedruckt barbietet. Die Brofcore ift ein Paar Bogen fart, ich febe nicht Ginen unter Zaufenden, der fic ibm abkauft, und doch finde ich ibn fcon feit 14 Tagen immer auf derfelben Stelle, und boch lebt er. Soren Gie jenes Madchen; das taglich fich beifer fcbrent: cinquante curedents pour deux Sous! (50 Bahnstocher gwen Cous). Huch dieß Dadden hat einen febr geringen Abfas von ihrer Baare; fie ift haflich, Riemand tauft ihr ab, und doch lebt fie. - Rein, ba lob' ich mir die pfiffigen Ropfe, deren Induftrie auf das unerschopfliche Ding, bie Reubegter der Menfchen berechnet ift. Sier fteht ein altes Weib und lieft mit freischender Stimme von einem bedrudten Blattden Lofche papier, mas in der letten Sigung des Staatse rathe vorgegangen. Raum folieft fie ben jabnlofen Mund, fo offnet icon ihre altere Rachbarin die blaffen Lippen, ergießt fich in einen Strom von gedructter Beredfamfeit über die Ereulofigfeit der Englander; deutet daben auf den Holzschnitt der ihr Blatt verziert, und auf welf chem der Ronig von England febr übel behandelt wird. Den angenehmen Bortrag bepder Beiber bort man gratis und tauft ihre Blatter für einen Sous. - Laffen Sie von den Berengestalten ju jenem bubichen, runden Dadden uns wenden,

bie ein befdeibenes Lifchden aufgeschlagen, auf dem etwa ein halbes Dugend ginnerner und platirter febr fomusiger Lenchter fieben. Gie bat einen wollenen Lapven in der Sand, ben fie in ein rothes Pulver taucht, und mabrend fie die Leuchter herrlich blant pust, preift fie mit einer außerft gelaufigen Bunge und einem Grubchen in den Mangen, Die Munderfraft ihres Pulvers an. Sie fordert Fingerbute und Schnallen von den Umftebenden, fie gibt fie neu gurud, fie verfpricht fogar die Rleden aus dem Gefichte mit ihrem Pulver gu vertreiben. Niemand mollte aber fein Beficht ju diefem Experiment bergeben. Gin luftiger Kriegsmann zieht vorüber; er zeigt ihr eine Rarbe auf ber Bade, er fragt lachend, ob fie auch wohl diese wegschaffen tonne? Gie antwortet, o ja ! und verfpricht ibm gu dem Ende einen Befuch in ber Dammerung, 3ch wette, das Madchen bat da ein Pulver erfunden, das mehr einträgt und weniger toftet als das Goldpulver der berühmten Alchymisten. - Aber mas will denn der Matrofe mit feinem Mifroffop ? wo hat er das beschmuste mit Drath gusammen geflicte Ding aufgetrieben? mas zeigt er ba= durch ? - Richts mehr und nichts weniger als einen Blob. Dafur bezahlt man ihm einen Gous, - En nun, fein Rachbar, bundert Schritt bae pon, weiß auch aus Rleinigfeiten Bortheil gu

gieben. Der Schlautopf bat fich ein Daar Bogen von dem Papier ju verschaffen gewußt, meldes die Mabler jum Durchgeichnen brauichen, und zeigt nun dem erstaunten Pobel fur eis nen Cous, wie man in der groften Befchwinbigfeit Bemablde fopiren tonne. - Treten wir einen Augenblick in diese Bube. Bochtonend verfundet die Infchrift ein Wunder: "wer nicht giau-"ben will, der fomme und febe!" und mas denn ? einen Rlob, der einen Glephanten gieht; einen Rlob, der einen Wagen mit feche Pferden, nebft Berren und Damen berumtutichirt; einen Blob, dem eine metallene Rugel mit einer goldenen Rette an den Buß befestigt worden , und der luftig damit bin und ber bupft. Alles das ift nicht erlogen. Es hat fich wirklich ein Mensch die ungebeure Muhe gegeben, Elephanten, Bagen, Retten u. f. w. von Bold fo fein gu verfertigen, und dem Rlob Reffeln anguschmieden. Bas aber noch weit spashafter ift und von einer feltsamen Erfindungsgabe geugt : der Taufendtunftler producirt auch zwen gliegen, die fich auf den Degen duelliren. Das hat er nehmlich folgendermaßen zu Stande gebracht : 3men Rliegen find perpenditular hinter ihren glugeln an zwen Radeln befestigt , so daß fie ihre feche Beine vor fich bin halten. Sie werden einander gegenüber giemlich nab gestedt, und nun gibt man einer jeden eine

Fleine Rugel von Rortholy, in welcher ein fleiner Strohalm befestigt ift. Go bald diese Rugel ihre Bufe berührt, faffen fie diefelbe, um fich daran gu halten; bey diefer Beruhrung wird die Rugel immer bin und ber gedrebt, und folglich der Strobbalm gegen den Reind bin bewegt. Da nun diefer von feiner Seite bas nehmliche thut. fo gerathen die benden Strobbalme oft aneinander, wie ein Baar Degen, und das ift benn das Fliegenduell. - Gleich neben diefem Springund Sechtboden ladet man une ein, eine fleine Reife von einigen bundert Reilen auf mechanifchen Pferden ju unternehmen, und verfpricht, daß man diefe große, große Diftang in einer unglaublich furgen Beit gurudlegen folle. - Bohl! wir laceln fpottifd, aber wir geben boch binein. Raum bat der fcmutige Borbang fich gehoben, fo überzeugt uns freplich der erfte Blid, bag wir nichts weiter vor uns feben, als eine Art von Caruffel, welches fic blog dadurch unterfcheidet, daß Riemand jum Dreben notbig ift, fondern daß der Reuter, indem er den Bugel ftraff angieht, auch bas Rad in der Mitte in Bewegung fest, und fich folglich felbft mit großer Befcwindigfeit dreht. Der Spaß hat uns vier Gous getoftet. Damit Gie aber nicht wieder einige Cous umsonst ausgeben, fo marne ich Sie vor bem Rablfopf; der dort einen großen Tubus von Pap-

pe aufgestellt, gegen ben Simmel gerichtet bat, und Jedermann boffic erfucht, binaufzu ichauen, Daben macht er ein großes, dem Pobel febr gelehrt dunkendes Semafc von den verschiedenen Dunften und ihren Gigenschaften, und verfichert, die Glafer in feinem Tubus fepen fo fünftlich gefoliffen, daß die Dunfte fich vor demfelben gu verfdiedenen fonderbaren Bestalten toncentrirten. Richt ben jeder Bitterung, fest er bedenklich bingu, aber heute ift gerade ein Tag, an dem fic alles vortrefflich prafentiren wird. 3d gesteh' Ihnen, liebe Freundin, der Rabltopf fprach weulich fo gut und unbefangen , daß ich mich verleiten ließ, por feinen Tubus ju treten. Da jog er unvermerkt an einen Zwirnsfaden, und fiebe, amifden meinem Muge und dem gewohnlichen Rensterglase bopfte ein Centaur vorben, den er aus fraend einem Rurnberger Bilderbogen ausgefcnitten batte. Schnell jog ich den Ropf befchamt gurud und folich fort, um einen andern Dlas gu machen. - Aber warum follt' ich mich fcd. men? bacht' ich auf bem Beimwege: gefchiebt es doch in meinem lieben Baterlande taglich. daß die großen Dichter und Philosophen uns ibre Tubus mit machtigem Gefchren vor die Augen halten, indem fie uns, Sott weiß, welche Bunderdinge verfprechen. Wir find gutherzig,

wir feben hinein, und was erbliden wir? ---

Doch ich sehe Ihnen an, daß Sie von dem Spaziergange ermudet find. Wenn das Wetter fo schon bleibt, so feten wir ihn wohl morgen ein Stunden fort, denn ich versichere Sie, wir haben noch viele artige und narrische Dinge au besehen.

## 3 menter Brief.

eute, liebe Rreundin, verfolgen wir unfern Spagiergang ben trodinem Wetter. Richt immer werden die Begenstande fo luftig fenn, und ich ftebe Ihnen nicht bafår, daß nicht eine Thrane bann und wann fich in Ihr Auge stehlen wird. Da ftogt uns gleich ein armer Blinder auf, er fingt fein Lied in einfach rubrenden Zonen; neben ibm liegt fein treuer gubrer, ber jottigte Sund, und fcuttelt zuweilen feine Glocke. Richt weit davon fist abermable ein Blinder, der vermuthlich nicht fingen fann; fatt beffen bat er eine Art von Berufte vor fich fteben, an welchem mehrere viel-Rimmige Gloden bangen, die er burch einige Saden in Bewegung fest. Er bettelt nicht laut, fondern greift nur jumeilen in den Sut, der neben ihm liegt, um ju fublen, ob etwa ein Wohlthatiger vorüberging? meiftens gieht er die Sand leer gurud. - Wir geben nicht weit, fo finden wir einen dritten Ungludlichen, dem ber toftlichfte Sinn fehlt; er hat auf dem Boulevard

ein altes Rlavier vor fich bingeftellt, und bammert aus allen Rraften eine Sonate. Es bleiben Beute genug fleben, bie ihm guboren, aber bas ginnerne Rapfchen, bas da vorne an fein Anftrument befestigt ift, erklingt felten von der. Sabe bes Mitfeide. - Saum haben wir biefen verlaffen, fo begegnet und wieber ein Blinder, ber bie Bergen burd bie Song einer verftimmten Geige un rubren: fucht. Er fvielt fie gebend : fein Sund. ber mit einem Retteben an feinem Beftentnopf befestigt ift, maubelt vorfichtig vor ihm ber. Doch bab' ich auch einmabl gefeben, bas bas arme Beripp. Sund genannt; burd einen weggeworfenen Anphen unwiderstrhlich in einen Mintel geladt murbe , mo fein vertrauender Berr, feinen gangen. Reichthum . Sopf und Beige, fast gegen die Dauen: gerichmettert batte. - Aber unter ben vielen Blinden, welche fingend, fpielend und lautend bie Parifer Stragen bewohnen, fammeln Reine, mehr Reugierige um fic, als ein Pagr Diquetfvieler, die den lieben langen Zag nicht nu w Geld, fonbern fur Beld fpielen, die mit bewundernswurdig feinem Gefühl die Rarten betaffen und nennen ... jeben, ber bas Gviel nur ein wenig verftebt, auf einige Minuten gu intereffiren wiffen ; und am Abend , wenn fie auffteben . immer bende gewonnen haben.

Doch binmeg von den Blinden, bereit Atts blid die Gebenden nur betrübt, obgleich, von der Sewohnheit gestählt, Die Parifer größtentheile gleichgultig poruber geben. Am ofterfien bab' ich Rrauen von gewiffen Sabren, die ich, nach ihreit Rotben ju urtheilen, fur Rochinnen bielt, ihr Almofen frenden geben; vielleicht wollten fie das durch ibr Gewiffen wegen der Marttyfennige befdwichtigen. - Wenden wir und lieber ju jeneme mufitalifden Taufendfunftler, deffen erworbene Rertigfeit in der That Bewunderung verdient. Er ganz allein friett eine Symphonie concertante auf fünf Inftrumenten jugleich. Dit ber einen Sand balt und greift er ein boppeltes Alas geolet, deffen benbe Munbflude er ftets por feinen Lippen bin und ber fchiebt, oft auch blast er auf benden jugleich; mit ber andern Sand fpielt er bie Sarfe recht grig; mit dem einen Ruße foligt er ein Lambaurin, und mit ben Beben des Andern bewegt er die Caftagnetten. Sie boren, es flingt in der That recht guf gufammen; ber arme Menfc arbeitet fich fo bas ben ab, wie die Sangeria, Ramfell Maillard, in der großen Dper, und bat daber feine Paat Sous reichlich verdient. - And an Jenem bort wollen wir nicht vorübergeben, ohne eine fleine Silbermunge auf feinen Teller fallen gu laffen. Bwar ift fein Sarfengetlimper nicht einlabend, aber

aber bas arme junge Madden, bas mit niedergefolagenen Augen neben ibm febt und fingt und immer fingt, bas verdient eine Babe, eben weil ibre an den Boben gebefteten Blide ju fagen fceinen: ich weiß mohl, daß ich schlecht finge, aber mein Bater bat fein Brod. - Grade umgefehrt machen es die benden fleinen Rinder, die auf der Brude eine Art von Duett fingen, Der Tert foll Die Bergen rubren, und murbe es auch , wenn die Rinder nicht fo gedankenlos plarrten, und immer fo frech um fich ber fcouten. Jest erregen ihr Anblick und ihre Rlagetone bloß den Gedanten : das werden einmahl ein Paar Taugenichtfe. - Beit beffer berechnet ift eine Rindergruppe ju ber ich Gie nicht fubren will, weil fie das Bert gerreißt. - In der Strafe Bivienne nehmlich hab? ich langer ale bren Wochen hintereinander (boch nur Abends, wenn es duntel murde) dren ungludliche Rinder im Rothe liegen feben. Das altefte derfelben mar ein Anabe von etwa zehn Jahren, der faß an der Mauer und hilt auf feinem Schoof ein anderes in Lumpen gehülltes Befen, von bochftens bren Jahren, welches gewohnlich wimmerte. Daneben ftand ober lag ein brittes Jammerbild, etwa funf Jahre alt. Diefe Rinder bettelten nicht, fondern hatten vor fich, ein fleines Stumpfchen Talglicht, neben dem auf einem Lappen ein geschriebener Bettel lag, bes 1. Abtbl.

einfach-rührenden Inhalts : "Wir haben wederBater noch Mutter ." - Gelten blieb ein Borubergebender ungerührt, und da die Strafe febr lebhaft ift, fo war die Erndte immer reichlich. Mit Bergungen babe ich bemertt, daß befonders die Soldaten gaben und viel gaben. Ginen derfelben fab ich eines Abends tief gerührt. Er trug einen großen ichwargen Badenbart, ber im wilden Contraft mit der Rubrung in feinen Befichts-Musteln, von dem ichwachen Schimmer des Talg= lichts aufwarts beleuchtet, feinen Schatten auf eine Thrane marf. Er blidte einige Minuten ftill auf die Gruppe nieder; der arme fleine Burm wimmerte eben recht laut, weil ihn fror. griff ber wacker Solbat in die Tafche, und gab dem altern Anaben zwen Gilbermungen, (ich glaube zwen zwolf Cousftude) unter der Bedingung, daß er das Rind gleich nach Saus tragen und marmen follte. Drep oder viermahl wiederholte er diefe Bedingung, und ließ fich die Erfullung berfelben eben fo oft von dem Rnaben verfprechen. Dann ging er. Indem er fich umwendete, fließ er auf mid. "Sie find gewiß Bater ?" redete ich ihn an. Oui Monsieur! antwortete er ziemlich barfd und eile te bavon. 3ch blieb noch eine Beile und gab acht, ob der Rnabe feine fleinen Gefdwifter verfprodenermaßen beimführen werde? Er that es nicht. - Daß übrigens die Polizen Diefes Schaufpiel viele Wochen bintereinander buldete, gefällt

mir nicht. Saft icheint es mir unmöglich, daß bie armen Rinder den Winter hindurch gefund bleiben tonnen.

Eigentlich angebettelt wird man in Daris felten oder nie. Rur dann und mann bort man ein: Monsieur, je meurs de faim! (Mein herr, ich fterbe vor Sunger) binder fich ber fluftern. Bewohnlich fucht jeder Arme fich eine Art von gultigem Unfpruch auf eine Babe ju verfchaffen. Der Gine lauft, mit bem Befem in der Band, wenn Sie eben durch eine fcmusige Stelle geben wollen, und fegt Ihnen fonell einen Rusfleig rein ; der Undere benutt einen Plagregen, der die Mitte ber Strafe mit Baffer fullt, legt ein bequemes Brett barüber und ftebt freundlich belfend baneben. Rach den Rleidern beurtbeilt er diejenigen, die ibm etwas geben tonnen oder follen; alle die er fur arm balt, lagt er ungebindert paffiren, und hubichen Madden hilft er noch obendrein galant binuber.

Doch es regnet ja jest nicht, und ich verseise, daß wir spazieren gehen, um das Strastengetummel zu beobachten. — Gollte man nicht Wunder denken, was in jenem dichten Rreise von Menschen Merkwürdiges vorgehe? Ein altet Kerl, vielleicht ein verdorbener Seiltanzer, hat ein halbes Dusend Gassenbuben Burzelbaume machen gelehrt. Ein Paar von seinen Lehrlin-

gen icheinen ihm entwischt zu fenn, und die Runft auf ihre eigene Sand treiben ju wollen. Sie baben dort an der Strafenede ein Stud Tapete ausgebreitet, bas fo burch lochert ift, baß .8 faum noch jufammen bangt; ihren eigenen Lumpen baben fie gefucht, die Form von Luftepringer-Rleidung ju geben, und nun kullert fich ber eine auf bem Teppich herum, indeffen ber andere die platten Spaschen eines Paillasso nach= quabmen bemubt ift. - Eben fo wenig Aufmertfamteit perdient jener Rerl mit feinen Bechern; er ift ein gewöhnlicher Tafdenfpieler. - Aber einen Augenblick hinter diefen Borbang gu treten, wird Sie nicht gereuen. Sie finden da ein felt= fames weibliches Wefen, dem die Ratur ben Mannerschmud verlieben, ein Madchen mit eis nem langen, fcmargen, diden Capuziner-Bart. Betrug ift nicht baben, ich hab' es genau unterfucht. Das Daboten ift noch in ben 3mangigen, und ihre Augen, die, als ich ben ihr mar, noch obendrein trieften, find von ein Paar gewaltig bufchigten, toblichwargen Augenbraunen Denten Gie fich nun diefes fo reich verzierte Geficht unter einem ichmugigen weißen Eurban, gleich unter dem fcmargen Barte ein Paar farte weiße Brufte, die blogen Urme und Bufe, wie auch der Raden, mit Saaren bicht bewachsen, und Sie werden freplich die Rigur

nicht reigend finden. Waren die Brufte nicht. und fange fie nicht mit einer feinen freischenden Stimme jum Davonlaufen, man wurde fic nie aberzeugen, bas wirklich ein Frauenzimmer vor einem flebe. "Gie fen aus Norwegen geburtig, faat ibr Begleiter, funfbunbert Reilen binter Bergen." 3ch gab für mich einen Danen que, und fragte nach ihrer Mutterfprade. Das machte bas arme bartige Rind verlegen. "Ich bin icon als ein Rind von brev Stabren nach Franfreich gebracht worden," antwortete fie mir mit bem gewohnlichen Barifer Accent. - Sinmeg von diefem Begenstande, mo ber Mnthwille ber Matur an der Schonbeit bes Beibes gefrevelt bat. Baudeln wir lieber ein wenig auf und ab, um einen fluchtigen Blid auf Die mancherlen tauflichen Dinge gu werfen. Da werden wir oft die fonderbarfien Rontrafte ne ben einander finden. hier biethet man Ihnen Rorbe voll junger Sunde von allerlen Gattung, dort das Portrait des herrn Refus Chriftus, meldes in nichts weiter besteht, als in einem Blatt, Davier, auf welchem die befannte untergefcobene Stelle aus dem Josephus abgedruckt worden, Die eine Befdreibung von Chriftus Seftalt entbált.

Diefe fleine mandelnde Bude, mit der gro-Ben Mannigfaltigfeit von Baaren, verlauft al-

les Stud vor Stud für 18 Sous, jene für 25 Sie finden wirklich Dinge barunter , von benen man nicht begreift, wie fie um einen fo geringen Preis losgeschlagen werden tonnen. - Daneben liegt auf einem ausgebreiteten Tuche, ein großer Berg von Brofduren aller Art. ,Raufen Sie "meine Berren! forent ber Eigenthumer, Sie "haben bas Ausfuchen! Stud vor Grud's Sous." - Gin anderer Brodneider fucht ibm ben Sanbel gu perderben, und bietet feinen abnlichen Saufen ftudweife fur 4 Sous. Frentich find es meis ftens nur fraftlofe Romane, aber ich habe oft auch gute Sachen barunter gefunden ; g. B. eingelne Theile von Briefen ber Madame de Sevigne u. f. w. 3ch fand fie auf den zweiten oder dritten Griff. Wenn man fich Beit nahme und bie Mabe gabe, ben gangen Saufen ju burchwublen, fo wurde man gewiß fur wenige Livres eine artige Sammlung fich beraustlauben tonnen. -Bequemer aufgeftellt; aber auch theurer, fobgleich immer noch spott wohlfeil) find bie alten Bucher auf bem Gelander des pont neue und mehreren Quape: nach den meift fconen Banben gu fcblie-Ben, Ueberrefte gerfiorter Bibliotheten. Sier finbet man oft die tofibarften Werte, vollftandig und trefflich fonditionirt, um aufferft maffige Preife:

3ch werde gewahr, daß die icone Gold-

nnd Silberbude Ihr Auge an sich zieht. Sie baben Recht, herrlichere Arbeit sinden Sie weder in Augsburg noch in Wien. Nur in der vortrefflichen Fabrif des danischen Etatsraths Buch in St. Petersburg habe ich Kunstwerke gesehen, die sich mit diesen messen dursen. Es ist schwer hier weiter zu gehen, ohne etwas zu kausen; es ist leicht hier in Versührung zu gerathen, die Reichen zu beneiden. Aber bemerken Sie doch auch etwas Charafteristisches unserer jesigen Zeit: dieses ganze Benster steht voll goldener oder versgeldeter Monstranz en, ein Beweis, daß sie zeht stark abgehen mussen. Wohin hat also der temporelle Umsturz der Religion geführt?

Ich bitte einen Schritt weiter zu thun, benn in der That, der Mann der da dig große mannigsaltige Menge von ausgestopften Thierenausgestellt hat, verdient auch als Kunkler Bewunderung; er hat wirklich den Gipfel seiner Kunkt erreicht. Alles lebt, alles scheint sich zu bewegen. Sie streden die Hand aus, um diesen Zuchs das Huhn abzujagen, das er im Munde trägt; es thut Ihner weh zu sehen, wie der Habicht seine Klauen in den wehrlosen Krammetsvogel geschlagen; Sie verweilen freundlich vor einer Canaxienhede, in welcher die Mutter ihre Jungen fürtert; Sie lächeln über den schönen Pudel der die Laterne im Rachen trägt, Sie glauben, er siehe

nur fill, weil ber herr, dem er vorleuchtet, noch nicht hinter ibm ift. Gine große Menge einzelner Bogel verzieren den Sintergrund der Bude, Die-Te artige Runft gewährt den Parifern noch den Bortheil, daß, wer einen getrenen Sund, einen geliebten Bogel, oder fonft ein Thier befaß, an bas er fich freundlich gewöhnt hatte, mit bem Tode biefes Lieblings ibn doch nicht gang verliert. Rur eine Aleinigfeit wird ibm die auffere Sulle, Leben - lugend gurudigegeben. Wirklich find die Preife biefer Runsimerte fehr gering. Das Ausflopfen eines kleinen Bogels 3. B. toffet nur bren Livres (18 Grofden) wenn man den Bogel felbft liefert; fonft etwas mehr, nach dem der Bogel felten ift, ober nicht. - Diefer Schanplas leblofer Lebendigfeit ift gewiffermaffen noch jenem vorzugieben , der wirklich von lebendigen Ereaturen wimmelt, aber freplich durch die uble Ausdunfung gurudfiogt. Wenn Gie indeffen es iber fic gewinnen tonnen, einige Augenblicke in der Bu-De zu verweilen, fo werben Sie einen fleinen Begriff von der Urche Hoah wieder mit herausnehmen, die auch fcwerlich durch ihren Wohlgeruch berühmt geworden fenn murde. In Rafige ten ohne Babl berbergen Papagonen, grau; grun, und bunt, weiße Cacabus, prachtige Indianische Raben; alle auf einmahl fingen nach ihrer Beife, daß Ihnen die Ohren gellen. Glauben

Sie indeffen nicht, daß, tros der Menge biefer Bogel, Sie einen derfelben mohlfeil taufen tonnten. D nein, unter acht Louis befommen Sie feinen; es ware benn jener fleine, fperlingsartige Bapagon, der nicht fpricht und nie fprechen Ternet, den überläßt man Ihnen, allenfalls für dren Louis. Diefe buntgefiederten Auslander nehmen, wie billig, den oberften Rang in der Bogelbude ein. Ibnen folgen die Tauben und Bubner, und zwar von bepben die feltenften Sate. tungen in großer Angabl. Eurfische Menten, Derlbuhner, Gold- und Gilberfasone, Singvogel aller Art, von-der Rachtigall bis jum Beifig , dazwifchen Budel und Mopfe, Gichhornchen und Meerfdweinden, Safen und Raninden, und neben den Lauben junge Wiefel; und neben den Bogeln Angolatagen, alles im trauliden Berein; alle Banbe find mit Rafigten tapegirt von unten bis oben, und fogar die auffere Mauer nach der Strafe gu, fo weit nur die Bude reicht. Jest tonnten wir in Diefes practige Mobelmagagin treten, me der Befomad dem Lugus bient, juweilen auch umgelehrt, aber warum follen wir uns das Berg fower maden, da mir Fremdlinge boch nichts mit uns forte nehmen tonnen, und wie man in guten Saufern fich beut zu Lage moblirt, bas will ich Ihnen nicht auf der Strafe geigen. - Aus gleichen Grunden laffen Sie uns fonell an diefem bunten und von

Gold fchimmernden Porcellain-Magagin vorübergeben, wo die glasartige Materie in den gefälligsten und mannigfaltigsten Rormen aufgefcichtet ift. Gin reibender Anblick furmabr, der mich icon manche Biertelftunde gefeffelt bat. -D laffen Sie fich mit dem Weibe nicht ein, das Ihnen durchaus ein Loos zu der National-Lotterie aufdringen mochte. "Fur eine Rleinigfeit 75000 Livres ju gewinnen!" forent fie unaufhörlich, als habe fie es von einem Braunfdweiger Collecteur gelernt. Doch bescheibener als biefer, verfolgt fie Sie wenigstens nicht mit Briefen, fondern nur bis an die Strafenede. - Go, jest find Sie fie los. Gin freundlicher Savoyard, ber, wenn Sie befehlen, auch ihren Schooshund icheert, famme und wafcht, erbiethet fich Ihnen die Souh ju pugen. Sie wollen aber ihren guß nur weiblichen Sanden anvertrauen, und konnen einige . Schritte weiter, auch diefer fittfamen Bedentlichfeit ein Benuge leiften.

Jest schlag' ich Ihnen vor, den Quap de Pecole langsam hinab zu wandeln, und damit unfern heutigen Spaziergang zu beschließen. Alle Caffeebauser und Restaurateurs lassen wir linker Sand liegen, so appetitlich die Inschriften auch lauten, die mit großen Buchstaben auf die Glasethüren und Fenster gemahlt sind: kalte und warme Frühstüde, Gabel-Frühstüde

(dejeuners à la fourchette), Runt = und Ar; raf. Dunfd, Gistaffe, Dildtaffee, Soofolat u. f. w. Der nachfte Rachbar labet und ju einer Partie à la poule, und wiedernm ber nachfte gu einer Partie Billard; gwifden benden verfpricht und ein dritter foftliches De ar je bier. Alles vergebens, mir mandeln furbas. Auch auf der Strafe felbft reigen uns weber die eben gebratenen beifen Raftanien, noch die aufgefdichteten Hepfel und Beintrauben, noch bie' fomenbigen Banum ebe, bie aus großen ginnernen Goleiffannen blante ginnerne Becher mit einem faben Betrante fallen, bas bem suffifden Shiten abnelt, Gin folder Beder voll foftet ftenlich nur einen Sous, aber ich rathe Ihnen lieber aum flaren Wuffer, bas gar nichts toftet. -Salt wie lebhaft ift biefer 2Beg an ber Seine berunter: Linter Sand bie icone Saufer-Reibe, wo Bube an Bude grengt, wo die Waaren aller Weltibelle, ja sonar die Waaren and erer Welten jur Coau gestellt find, (denn auch die famo. fen Dt ondft ein e tonn man irgendwo taufen): dann das bunte Menfchengewimmel auf der Strafe, und die Riafres, und die verdammten Cabriolets, por beneu wir bier in Gicherheit find. Und nun werfen Gie Ihre Blide rechte binab auf ben Rluß: Alle Bafderinnen bes Erbbodens icheinen fic bier versammelt ju baben. Auf langen, burd

ein Dach bedeckten Boten siehn sie in langen Relben, und schlagen unbarmberzig die einzelnen Stücke, die sie nachher zu Waschbergen aufschichten. hoch schwingen sie die diden fleischigten Arme, gewaltig schlagen sie drauf los, und den noch hort man wenig vor ihren Revlenschlägen; weil die liebreiche Rede ihres Mundes das Gertose verschlingt.

Was diefer Gruppe etwa an Schonbeit manpelt, bas erfesen bie einzelnen Baber, die in als lerlen Bestalten auf der Seine berumschwimmen, und unter welchen fich besonders die von Vigie auszeichnen. Indeffen übertrifft die innere Ginrichtung boch teinesweges au Debnung und Ele gang die des Berliner ichwimmenden Bades, im Gegentheil gieb ich bas lettere noch vor. bie Große ber Parifer Baber ift impofanter und die Umgebung von einigen anmuthiger .. benn Blumen und Baume, duftend und beschattend, find um' fie ber gepflangt worden. - Laffen Sie uns einen Angenblid biefe: neue Brude bufteigen, burd welche die Renierung ben Parifern gur Bequemlichfeit und jum Bergnugen ein berrliches Befchent gemacht bat. Sie ift fo glatt gedielt als man nar immer von einem Bimmer erwarten barf, und da ju benden Seiten einige Stufen binaufführen, folglich fein Reuter und fein Bagen ben Sufganger beunruhigen tann, fo wird biefe Brude im Rrubling und im Berbft der feinen Welt auf einem ber angenehmften Spaziergange dienen. Roch' ein Bortheil ift es, daß man die Erlaubnif Darüber ju geben mit einem Sous bezahlen muß. benn fo ift man ficher auf der Brude felbft, mo man, fo lange man will, verweilen barf, nicht von Bettlern belaftigt gu werden. Und welch' eine liebliche Ausficht zu benben Seiten! Auch fann man, befonders jest, fast jeden Morgen das bedeutehbe Schauspiel mit ansehn, wie die platten jur Randung in England bestimmten Bote auf der Seine mandvriren. Freplich will es mit bem Rudern ber Goldaten noch nicht recht fort, und wenn nicht der erhabenstehende Trommelfchliger den Tact angibt, fo gleicht bas Boot, mit feinen vielen Rubern ju bepben Seiten, juweilen einem Bagen der über eine lodere Rnuppelbrude fabrt, wo die Rnuppel einer um den andern fich beben und fallen. Aber ein wenig Uibung und es wirb fcon geben, wenn nur das offene Meer eben fo autmuthig ift als die Geine. -

Uiberall ift diefer Fluß durch Thatigkeit und Bleiß belebt. hier treibt er Rublen um den Ginwohnern Rahrung zu bereiten, oben führt er Roblenschiffe herbey um fie zu warmen; weiter unten
wird das Wasser aus seiner Mitte an das Ufer geleitet, und dort durch Leinwand in Fasser gepumpt,
um den Durftigen ein reines Getrant zu liefern.

Und biefe gehäufte Rornface haben feine Wellen bergetragen, auch jene Weinfaffer liefert er umgewäffert in die Reller ber Biebertaufer. Siet feben Sie ein buntes Bemifch von Ranfern und Berkaufern. Rehmen Sie fich in Acht, daß Sie nicht mit ihrem weißen Bewande an jene fcwarde Robler berftreifen. Rommen Sie auch nicht den muntern und ruftigen Auvergnaten gu nabe, die fich jum Spas fo derb boren, daß unfer Gins im' Ernft bavon fterben tonnte, und die baben ein Patois fprechen, von dem wir wenigftens teine Sylbe verftebn. - Retten Gie fic uns dem Getummel auf diefen fregen Plat ach! es ift der Plas Lagreve, auf bem vormable nur ber Berbrecher bufte, der aber mabrend ber Schredenszeit das Blut fo mancher Edlen fließen fab. hier ift die Stelle, auf welcher die Guillotine lange permanent war, dort an jener Ede bie Laterne, an beren Urm man Foulon ermurgte. Sie ichaudern ? wir wollen ben Ort verlaffen, der vor wenig Tagen der legten Sinrichtung gum Schauspiel biente; benn fur funftige Eretutionen hat die Regierung eine andere Begend der Stadt 280? Darum hab' ich mich nicht bebestimmt. fummert, benn ich bin fein Liebhaber von Sinrichtungen.

Um ihre rege Phantafie von jenen duftern Gegenftanden abzulenten, wollen wir fchnell un-

ser den Saufen uns mifchen, ber ben fcauladio. then Marttfdreger umringt. Der Mann mit feiner Sabichtenafe stellt fich, ale fprace er das Rrangofifche mit einem italienischen Accent. "Ich Fomme eben aus Reapel," ruft laut, "ich ba-"be gebort von dem guten Parifer Bolte. Rein "Gigennuß treibt mich ber. Gott bewahre mich "dafür! Bloß bas Berlangen ber großen Ration "und dem guten Parifer Bolle ju dienen. Ge-"ben Sie bier, meine Berren, diefe toftliche Ar-"Benen! Jebe Blafche berfelben toftet auf Ehre "mich felbft 6 Livres, aber ich bin gufrieden, wenn "ich der leidenden Menfcheit Bulfe bringe, ich "verlange nichts, gar nichts, ich verfchente mei-"ne Rlafde, ja, ja, ich verfchente fie. Wer "will bavon baben, der trete bergu. - Die ? "Es meldet fich niemand? — D wahrlich! das "Parifer Bolt ift noch beffer als man es mir ge-"fchildert bat; es ift ju flolg, ju ebel, es will "nichts gefchentt haben. Wohlan! damit Eure . "Delikateffe nicht beleidigt werde, will ich denn "einen Preis barauf fegen, doch fo gering, als "moglich. Statt 6 Livres begehre ich nur 6 Sous. "Lauft! fauft!"

Und fiehe ba, nun ftrömt alles herzu und kauft. — Richt mahr, liebe Freuudin, jest gehn wir lachend nach haufe. —

## Der

erfte Ronful und beffen Umgebungen.

Es ware fubn und zwecklos, wenn ich uber Bonaparte als Belden ober Staatsmann, fpreden wollte. Thaten durch Erfolg gefront, find immer Beldenthaten, und diejenige Staatstunft ift die rechte, die dem Lande Glud und Ruhm bringt. Daber tann nur die Nachwelt über ben Mann richten, ber jest, wie einst vom Jupiter. gefungen wurde, mit feinem Augenwimper Belten bewegt. Und worauf wird bas Urtheil der Rachwelt fich grunden? Abermable faft nur auf ben Erfolg; wir beschrantte Menfchen baben nun einmabl feinen andern Maabstab. Erfampft Bonaparte Rrieden und lange Rube; darf er das Somerdt fur eine Reihe von Jahren finten laffen , - (es gang in die Scheibe gu fenten, mar'. ihm fdwerlich zu rathen), - fo mird er auch gewiß alle die wohlthatigen Begleiter bes Briedens unter feinem Schilde's fammeln. Man gibt ibm Sould, was man icon vielen großen Mannern

porgeworfen, er achte die Menfchen wenig, fie Tepen ihm nur Mittel jum Brede, Gefest bem ware fo, (und ohne ju erinnern, daß dem Danne auf bes Berges Spite bie Menfchen im Tha-Le nur flein ich einen, ber Regent hingegen an Des Bolles Spite nicht wenig Menschen tennen Ternt, die wirklich flein find); - gefest alfo Dem mare fo, was fummert es bas Bolf, gu wiffen, marum Bonaparte es glucklich gemacht bat? - Benn nur die fcone Beit wiedertehrt, wo ieder Bauer fein Subn in den Lopf fectt, wird er baben fragen: ift es auch die Liebe des Regenten, der ich meinen Wohlftand verdante? Der fehlte ihm nur mein Wohlstand noch gu feinem Ruhme? - Rein, auf folche Spiffinbigfeiten laßt fich bas Bolt nicht ein. Je gludlider es ift, befto weniger benft es an den Urbeber feines Bluds; benn die Bolfer machen es mit ihren Regenten, wie die Menfchen überhaupt mit Gott, fie flagen ober murren nicht eber, als. bis es ihnen übel geht, gleichviel ob mit oder ohne ihre Schuld.

Somer mag es fenn, auf einem folden poften die Menschen noch zu lieben ober gar zu achten. Wenn jeder ber sich naht, bas Berg verschließt und nur die Sand offnet, um zu empfangen; wenn jeder seine schonften Farben breit zur Schan legt, wie die Blumen bepm Sonnenschein, und geschwind die Blatter zusammen falstet, wenn eine Regenwolke vorüberzieht; wenn alle und alle nur durch Sprgeiz oder Habsucht an den Thron, und nicht an den, der darauf sist, gesesselt sind: wenn alle Morgen dem neuen Herescher dasselbe vorlispeln, was sie heute dem alten vorgelispelt haben: sagt mir ums Himmelswillen, wo soll Achtung für die Menschheit hertomsmen? — Nur ein Freund, in der wahren Bescheutung des Wortes, ein Freund wie Sülly es Heinrich dem Vierten war, kann des Regensten Herz vor dieser starren Kalte bewahren, die unvermeidlich sonst ihn menschenseindlich ergreissen muß.

Doch ift bas, wie gefagt, nur für ihn Unglud, nicht für fein Bolf; denn das wird entweder gar nicht nach der Quelle feines Gludes fragen, oder recht gern der Liebe beymeffen, was die Ruhm fucht erzeugte.

Als ich nach Paris kam, war ich außerst begierig, ben gefeperten helden des Jahrhunderts zu sehen. Sinige Tage verstrichen, mein Wunsch-blieb unerfüllt. Endlich eines Abends im Theatre français, wurde die Borstellung durch ein laufes allgemeines Klatschen unterbrochen, und aller Augen wandten sich nach Bonapart's Loge, welche dicht an der Buhne befindlich ist. Ich war unglücklicherweise grade in einer Loge, wo ich

ton nicht feben konnte; da aber die Mitglieder. Des Theatre français mir febr gutig bas Recht eingeraumt hatten, nach meinem Belieben im gangen Saufe gu geben mobin ich wollte, fo bediente ich mich jest biefes Rechtes fonell, um auf Die Bubne felbft ju eilen, und da aus einer Rouliffe; der Loge bes erften Ronfuls grade gegenaber, den mertwurdigen Mann recht ins Huge gu faffen. Schon ofter war ich auf bem Theater gewesen, und nie hatte ich ein Sindernis bafelbft gefunden; wie erftaunte ich baber nicht, als ich rest die bren erften Routiffen mit Ronfular-Garde befest fand, die jeden ber fich nabern wollte gu= rudwiesen, ja sogar das Rammermadchen ber Mademoiselle Duchesnois, welche lettere, ich weiß nicht mehr welche Rolle fpielte, traf biefes Schidfat, ungeachtet ihre Gebieterinn ihrer nothwendig bedurfte. Indeffen murde, burd Bermendung der herren Lafond und Monvel, Die grade gegenwartig maren, für mich fowohl als fur bas Rammermadden das ftrenge Berbot aufgehoben, beffen Grund ich mir nicht wohl erflaren tann. Ms blose Sicherheits = Maagregel fcheint es mir ungutangfich. Bielleicht liebt Bonaparte nicht, angegafft gu werden; da bat er freplich recht, aber er muß fich baran gewohnen, benn es ift nun einmahl ungertrennlich von einem folden Poften. Bielleicht rubrte ber Befehl auch gar nicht von

ihm felbft ber; vielleicht hat er ihn fogar gemißbilligt; ich erinnere mich wenigstens nicht, nachber wieder Ronfular. Sarde auf der Buhne gefehen zu haben.

Im Schauspiel fist er ftill und ernft, fceint fehr aufmertfam, fpricht mit feinem feinet Begleiter, (die alle binter ibm fteben), gibt fein Beichen weder bes Benfalls noch bes Digfallens, auch nicht einmahl durch eine Diene. Das Parterre empfangt in jedesmahl mit raufcendem Bepfall, übrigens aber bekummert es fich nicht um ibn. Das Recht zu pfeifen und gu toben laßt es fich nicht rauben, und ich babe es in Bonaparte's Gegenwart erlebt, bag ein neues Stud, welches er doch auch ju feben getommen war, nicht einmahl ausgespielt werden durfte. Bep diefem Muthwillen bleibt er gang gelaffen, vermuthlich eingebent, daß die Parifer wie die Romer panem et circenses haben muffen, wenn fie rubig bleiben follen. - Bonaparte liebt porzüglich Trauerspiele. Er bat fich gegen mich felbft, mit guter Laune, gegen die Dramen erflart, ließ aber auch die aus Boltaire hergenommene Ginwendung gelten; que tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Man glaube auch nicht, daß er darum eben ein Reind der Luftfpiele ober Dramen fen : ich habe ihn vielmehr der erften Borftellung eines neuen. Luftfpiels

beywohnen feben, und mein Drama: Bruberzwift, besuchte er, als er gerade nach einem Trauerspiel dargestellt wurde, ben welchem er nicht gegenwärtig war.

Seine Logen in den vier ersten Theatern find sehr reich und geschmackvoll verziert. Unter die Berzierungen gehört besonders auch ein golden er Stern, der bald unter bald über der Losse angebracht ist. Man sagt, er glaube an eisnen Glücksstern, und vertraue mehr aufdensselben, als auf sein großes Genie. Wenn das auch wahr ist, (wie mich viele versichert haben), so kann das dennoch seinen Auhm nicht schmälern. Wenn der Grieche, den das Orakel für den Weisselseit unbeschadet, eisnen Dam on haben durste, warum denn nicht Bonaparte einen Stern?

Die große Parade, jest eine der vorzüglichsften Merkwurdigkeiten von Paris, hab' ich auch ein paarmahl mit angesehen. Es ist in der That ein imponirendes Schauspiel. 3ch befand mich nebst einigen Andern in einem Saal der beletage, sast in der Mitte der Tuillerien, durch welchen Bonaparte gehen mußte. Die Bedienten hatten uns diesen platz mit vieler hösslichkeit ans gewiesen, und unsern Unisormen verdankten wir es, daß wir auch da bleiben dursten; denn bald kam ein Adjutant, der einem unserer Ge-

fihrten im Frad (jedoch abermahls mit großer Softichkeit), andeutete, er konne hier nicht fieben bleiben, und ihm eine andere fehr gute Stelle anweisen ließ.

Alle Gale waren en haie mit Barden befest, gebn bis gwolf Mann in jedem Saale, alle zwen bis bren Schritte ein Mann, fo auch die Treppen, mo jede Stufe zwen Manntrug. Auf dem großen Sofe der Tuillerien war die Infanterie bereits aufmarfchirt, vier ober funf verfchiebene Regimenter. Die Uniformen murden wenig ins Auge fallen, denn fie find einfach, und die langen Rocke icheinen mir weder ichon noch bequem, aber die gewaltigen Barenmuben gemabren einen friegerifden Anblid. Die gabnen der Confulargarde find nicht bloß mit den Rationalfarben gefdmudt, fondern fubren in der Mitte golde ne Sonne, und find größtentheils grun, auch die Rederbuiche ber Gardeofficiere find roth und grun. Gine eitle Bierde jedes Regimente ift ber Regimentstambour, ber von dem Corps der Officiere mit verschwenderifcher Pract gefleidet wird, woben man es ftets einander zuvor zu thun fucht. Man mablt dazu die größten und fconfien Leute, ihre Rleiber find, wenn ich nicht febr irre, pon Sammet und fo reich mit Gold perbramt, daß man bie Grundfarbe faum feben tann. Noch eine Citelfeit des jegigen frangofifchen Die

sitairs ist der Ba den bart, der so sehr mit Liebe gepstegt wird, daß er zu einer ungeheuern Grosse heran machst. Unter den Sappeurs gibt es sogar Manner, die den ganzen rabenschwarzen Bart haben wachsen lassen, so daß er bis tief auf die Brust herab hangt. — Außer der Grille auf dem Karousselplaße stand die Kavallerie: Chassours, Garde zu Pferde, und ein außerordentlich schones Regiment Kurassiere. Auch das Haustein der Mameluden zeichnere durch seine prientalische Tracht sich aus,

Best wurden bie Sahnen aus ben Bimmern des erften Confuls geholt. Balb barauf tam er felbft, von Beneralen und Adjutanten umgeben, die alle prachtig gefleidet maren, indeffen Bonaparte eine febr einfache Uniform trug, obne Stideren ober fonstigen Schimmer, und einen Sut obne Treffe, Quafte pber Reber. Er ging febr fonell. In ber Sand trug er bloß eine fleine Reitpeitsche. Unten an der Pforte bestieg er einen Schimmel, und ritt bann, von einem glane genden Schwarm begleitet, langfam burch die Reiben auf und nieder. Nachdem er auf diefe Beife die Infanterie beschauet batte, ritt er binaus zu der Ravallerie, und machte es da eben fo, Sier mar auch außer ben Truppen noch eine gros be Menge Bolts versammelt, und von Bielen wurden ibm Bittidriften überreicht. Go viel ich

bemerkt habe, durfte Jeder ju ihm treten, und was ich von den großen Borfichtsanstalten gebort batte, die ju feiner Sicherheit getroffen wurden, fand wenigstens beute nicht Statt, bein wie er da unter dem Bolle berum ritt, mar fein Leben in der Sand eines jeden entschloffenen Bofewichts. - Auch als er wieder in den Sof hereinritt, murbe er verschiedene Mable von Frauengimmern angehalten, die ibm in der That febr nabe auf den Leib traten, mit ibm fprachen, und ibm Bittfchriften binreichten. Er gab diefe, fo viel ich feben tonnte, feinen Adjutanten, Doch eine, deren Ueberreicherinn (wenn meine Augen mich nicht getaufcht haben) foggr ben Bugel feines Roffes gefaßt batte, entfaltete er fogleich, las fie auf bem Pferde, und gab der Supplicantinn einen fu gen Befdeid. - Wahrend diefer gangen Beerfcau mar fein treuer, prachtig gefleideter Damelud nicht dicht hinter ibm, (wie man fo oft in Deutschland uns ergablt,) fondern bloß im Befolge binter allen Beneralen.

Jest kam der held zurud, und hielt vor dem Gingang der Tuillerien, nur wenige Schritte von dem Plage, den ich einnahm; hier überreichte ihm der turkische Gesandte im Nahmen des Groß-herrn zwen Pserde zum Geschenk, die sehr schonschn son sollen, von deren Schönheit aber dem Auge wenig sichtbar wurde, weil das lange, weite,

von Gold und Perlen ftrogende Reitzeug fie faft gang bedectte.' Muthig waren fie allerbings, benn als zwen Turten fich barauf festen, um auf dem Plage fie herum zu tummeln, ward der Eine fogleich abgeworfen, fdien aber bas Ding gewohnt gu fenn, benn er fand flugs auf den Beinen, und war auch mit Einem Sprunge wieder im Sattel. - Bonaparte, ber mabrend diefer Ravaltade oft Sabat aus einer febr einfachen Dofe von Schildpatt fonupfte, murdigte das Befchent chen feiner großen Aufmertfamteit; taum marf er dann und wann einen gleichgultigen Blid barauf. Singegen ichien er gang mit den Truppen beichaftigt, die er jest, ein Regiment nach dem andern, eis nige Mandvers machen ließ. Der Rommandeur . des Regiments trat jedesmahl mit gezogenem Sabel ju ibm, empfing feine Befehle, und tommandirte tann biefen gemaß. Befonders mußte - jedes Regiment einige Quarres formiren, vielleicht gur Erinnerung an den Rrieg in Egypten. Die eine Konfulargarde ließ er unter andern das Exercitium machen, wo benm Anschlagen und Renergeben das erfte Blied auf das Rnie fallt . und die andern benden über daffelbe megichießen. 36 weiß nicht, ob das Rommando etwa unrichtig verstanden worden mar, aber foviel ift gewiß, daß es bochft unvolltommen erecutirt murde. Salbe Rompagnien blieben fteben und befannen

fich, und ließen fich endlich Giner nach bem Andern gemächlich auf bas Rnie nieber. Der erfte Ronful angerte felbft fein Miffallen badurch, daß er das leichte Exercitium fieben oder achtmabl wiederholen ließ. - Sierauf defilirte Die Infanterie vor ihm vorben, und ließ ihre berrliche Reld-' mufit ertonen, die man wohl fonst nirgend in diefer Bolltommenheit bort. Es find burchaus feine gewöhnlichen Marfche, wo derfelbe Theil immer regelmäßig zwenmahl wiederfehrt : ich mod= te es vielmehr Marfd. Symphonien nennen, die gewiß von guten Meiftern tomponirt worden, und mit außerordentlicher Pracifion vorgetragen werden. - Als die Infanterie den Sof verlaffen batt, ritt die Ravallerie berein, und Defilirte auf trefflichen Pferden (pielleicht Sannoverifden,) gleichfalls vor dem erften Ronful vorben. Bon diefen Regimentern mußte jedoch nur Eins ein Paar Mandvers executiren, womit dann die heutige große Parade ibr Endschaft erreichte. Ben der jundoft folgenden marfchirte auch gum erften Mahl ein Bataillon Matrofen mit auf, das besonders durch feine Bewaffnung mit Enterb'aaten fich auszeichnete.

Wir eilten jest, um dem erften Ronful nicht ben feiner Burudfunft zu begegnen, hinunter in den Saal der Ambaffadeurs, (oder vielmehr in einige fehr einfache Bimmer, die fo gemannt werden,) mp mir das Corps diplomatique fammt allen Fremden, die heute prafentirt werben follten, perfammelt fanden. Da man bier nichts als Sterne und Ordensbander fab, fo Schien es, als fen man ploglich an einen moparchifden Sof verfest worden. Rur bas Cofiim ber Pallaftprafecten, die in ihren gestidten Scharlachfleidern mit blauen Schirpen zwischen uns berummandelten, erinnerte an die republifanifche Ronfulardie. Officianten und Bediente, in gruner Rleidung mit Gold perbramt, boten uns Litore und bergleichen Erfrischungen, worauf fich endlich der gange fcimmernde Saufe in Bemegung feste, und die Paradetreppe binquf flieg. Die Sede von Barbefoldaten, auf benden Gei= ten, fand noch wie jupor auf Treppenftufen und in Salen. Oben an der Treppenruh paradirte etwa eine halbe Compagnie mit dem Trommelfoldger. Wir gogen langfam durch dren bis vier Sale, die mit allerley Reu-Frangofischen Erachten angefüllt waren, als da find huissiers in fdwargen Rleidern mit goldnen Retten um den Sals, an welchen Medaillen bangen, grade wie fie vormable die Ritter trugen; eine Menge einfache, blaue, mit Gold und Gilber gestickte Uniformen; (auch die Beinkleider fab ich ben vielen lange der Rathe gestidt,) u. f. w. Die Gale, burd welche wir gingen, maren biefelben, in wel-

den ich vor drengebn Jahren noch die bundert Schweiger, à la Henri IV. gefleidet, gefeben hat= te; diefelben, burch welche die gange Ronigliche Samilie damable in die Meffe an mir voraber jog. Im empfand eine fonderbare wehmuthige Betlemmung, als ich in biefem Augenblide jenes Augenblicks gedachte! - Jest öffneten fich die Thuren des Audienggimmere, deffen fconfte Detoration die Rahnen find, welche da mablerifch gruppirt aufbewahrt werden. Bonaparte fand gwifchen bem zwenten und britten Ronful, welche reichgestidte Scharlactleider, aber nach dem gewohnlichen Schnitte, trugen. Auch der Dberrichter (grand juge) mar in feinem Coftum gegenwartig, das dem der Rardinale nicht unahnlich ift. -So bald ein Rreis fich formirt hatte, trat Bonaparte bervor, fprach querft mit dem anwesenden Chur = Pringen von Burtemberg, und dann in der Reibe berum, gerade fo wie andere Ronige und Rurften es gu machen pflegen, mit den Miniftern fremder Sofe, die ihm ben biefer Belegenheit ihre Rremben prafentirten.

Reines von den Bildern, die ich in Deutschland oder Frankreich von ihm gesehen habe, gleicht ihm gang; die meisten gleichen ihm gar nicht. (Bu den lestern gehört unter andern Davids berühmtes Gemählde.) Am besten hat ihn Isaben getroffen, der ihn in ganger Figus stehend darge-

ftellt bat, und von beffen Bilbe auch ein recht guter Rupferflich vorhanden iff. 3m ben weitem am abnlichften, finde ich bas Bruftbild auf den neuen Runf = Rranten = Studen vom Jahre amolf : fo oft ich bieß betrachte, fteht ber erfte Ronfullebhaft por mir. Er hat feit einiger Beit gugenommen, welches einen Mann wie Bonaparte grade nicht vorzüglich fleibet, benn man ift gewohnt, ibn gang Beift gu denten, und die Phantafie erlaubt ihm gleichsam nur fo viel von irdifcher Bulle, als eben nothwendig ift jum Bertzeug bes Beiftes. 3ch wette, daß fich niemand Bonaparte mobibes leibt denten tann, und doch ift er es jest ein wenig, fcheint es vielleicht auch mehr, weil er flein von Statur ift. Gein Profil ift bas eines alten Romers, ernft, ebel, ausbrucksvoll. Wenn er immer schwiege, so wurde sein Ernst etwas Raltes. Burudichredendes baben; fo bald er aber redet, giert ein wirflich holdes Lacheln feinen Mund, und man gewinnt Bertrauen gu ihm. Grade bas war der Sall mit Paul dem Erften, beffen Freund. lichfeit man nicht widersteben fonnte.

Da ich eben Pauls des Ersten gedenke, so darf ich nicht vergessen, zu erwähnen, daß der erste Konsul mit mir über diesen unglücklichen Monarchen sprach, und mit Innigkeit seine Hochachstung für ihn bezeigte. "Er war ein Histopf,"

fagte er unter andern, "aber er hatte ein vord reffliches Berg."

Einige Schritte von mir fand ber amerifanische Gefandte, mit dem er, wenn ich andere recht verftanden, aber ben Sandel feines Baterlandes fprach. Der Gefandte ließ, bierdurch veranlaßt, einen leifen Wunfch nach Rrieden fallen: ber erfte Konful judte die Achfeln, als wolle er fagen: meine Schuld ift es nicht. Auch fcbienen einige Worte fiber diefen Gegenstand ihm auf der Lippe gu fcomeben, aber er verfcbluctte fie und ging weiter. - Mit großer Leichtigfeit und Unbefangenheit fprach er von den verschtebenartigften Materien, worunter benn, als er gum gweyten Dabl fich mir nabete, auch das Theater Das fand. Er nannte une Deutsche melan colifc, und meinte, burch die rubrenden Dramen werde bas frangofiche Trauerfpiel etwas beeintrachtigt : er liebe nicht zu weinen u. f. m. - Wenn ich anführe, mas der erfte Ronful mit mir felbft gefprochen, fo bebe ich naturlich davienige aus, was, ohne Rudficht auf mich, fur das Publifum Intereffe baben tann. Aus einer Art von Reis febeldreibung fein 36 gang ju verbannen, aft nicht wohl moglich, aber fich huten foll man; daß man es nicht in den Borgrund ftelle, wie man wohl neulich erlebt bat.

Als ber erfte Ropful feine Runde gemacht Satte, trat er wieder zwiften die benden Ronfuls, Die fich mabrend ber gangen Beit nicht vom Plage gerührt hatten, verbeugte fich und gab dadurch bas Beichen jum Aufbruch, blieb auch fo lange Reben, bis das gange Corps diplomatique binaus, war. - Gin jahllofes Bolt, mit bem Bedurfniß ju gaffen auf jedem Befichte, umgab die Zuilles rien, mabrend ber Parade, und auch noch jest, wurde aber von den Schildmachen febr in Refpett gehalten ; und taum tounte man fich einbilben , daß diese nahmlichen Gaffer einft jene Rugeln gegen die Zuillerien foleuderten, beren Gpus ren man noch überall in der Mauer fieht, weil man mit Rleiß die Loder nicht allein nicht ausgebeffert, fondern vielmehr die Rugeln darin bat fteden laffen, und neben jede folde Stelle mit großen Buchftaben gefdrieben: ber gebnte August.

Eines unangenehmen Rachfpiels der Prafentation bemm ersten Ronful muß ich noch erwähnen. Am andern Worgen nehmlich melbeten
sich die Musikanten des ersten Ronfuls, um mir zu meiner Ankunft Glück zu wunschen, das heißt, um ein Geschenk zu erhalten.
Da ihrer nur zwey waren, so glaubte ich genugzu thun, wenn ich jedem einen sechs Livres = Thaler verehrte, allein sie waren damit nicht zufrie-

den, fondern erklarten, daß ihrer 24 seyen. Hier verging mir die Geduld. Ich sagte ihnen sehr hösslich, die Gratulation solcher Künstler könne keinen andern Preis haben, als den Dank für einne solche Ehre, und ließ sie mit langen Gesiehtern abziehen. — Gewiß weiß ihr Chef nichts von dieser Art zu betteln, und ich glaube durch die Bekanntmachung ein gutes Werk zu stiften, denn jeder Franzose, der dieß liest, wird eilen das Seinige benzutragen, um eine Gewohnheit abzuschaffen, welche die Nationalehre beeintrachtigt.

Bon den Mittagstafeln bepm erften Ronful ist schon oft allerlen gehruckt worden, und ich weiß dem wenig bengufugen. Das Bonaparte fein Liebhaber von langem Butifchfigen ift, weiß Jedermann. Daß man gwar gnt ben ihm ift, aber daß er auf Lederen nichts balt, ift auch betannt. Er felbst foll ofter gefagt haben: recht gut effen will, muß nicht zu mir fommen, fondern jum Ronful Cambaceres gebn. - Die festlichen Zafeln in der großen Gallerie befteben juweilen aus einigen hundert Personen, ich befenne, daß diese ungeheure, so imposant verzierte Gallerie, Empfindungen wedt und unterhalt, die der Eflust eben nicht voribeilhaft find. bente fich die Wande mit Gobelins bedectt, auf welchen die Shlachten Conftantins prangen, (bie aber leider auf der Sonnenseite febr au erblei-

then beginnen,) bagu ftelle man in geringen Brie fcenraumen lange ben Banben binab , ble großa Belben Rranfreiche in Lebensgroße, aus weißem Marmor gehauen und trefflich gearbeitet. als Bayard, Conde, Turenne u. f. iv. und man wird mit mir fublen, daß ein Rriegsrath; ein Rriedensfolus ober ein Befandtens Emfang, fich beffer in einem folden Lotal ausnimmt, als Tellergeklapper. Auch einige befannte Untifen befinden fich bier : ber Jungling, ber fich den Dorn aus dem Ruge giebt, und bie Anochenspielerin. Die mannigfaltigen Gemablbe am Platfond baben auch großen Werth. Schabe nur, daß die Dede mehrere Riffe bat. - Der eigentliche auch ziemlich große Sprifefaal, ber mitben Simmern ber Dabame Bonavarte eben nicht gum bequemften verbunden ift, zeichnet fich allenfalls bloß burch eble Ginfachheit aus.

Da ich grade von der Parifer Wohnung des ersten Konfuls und seiner Semahlin rede, so will ich gleich sagen, was mir noch bemerkensswerth geschienen. Die Simmer der Madame Bosnaparte sind sehr geschmackvoll verziert, aber durchsaus nicht mit Pracht überlaben. Ginige köstlische Bronzen, die man aber schon vormahls in Bersailles gesehen, wenige treffliche Gemählbe, (unter welchen eine schlafende Penus von Corsteggio obenan steht,) einige Marmorarbeiten und

beftraft. 3ch mochte im jugefnopften Oberrod oder in meinem beften Staate erfcheinen, baburd wurde die Softieteit der Leute weber vermindert noch vermehrt. Bang befondere muß ich die grangoften Soilbwachen rubmen. Es bat fic oft getroffen, daß ich mit ihnen gefprochen , und fie haben fich ohne Ausnahme als gefittete Menfchen betragen, felbft bann, wenn fie mich irgendwo gurudwiesen. Ich erinnere mich unter andern, bas ich einst in der Worhalle ber Zuillerien einen großen bedruckten Boden an der Wand erblickte, und bingutrat, um ibn ju lefen. Da naberte fich mir bie nachfte Schildmache febr befcheiden, und fagte mit einem höflichen Lacheln : "Monsieur c'est notre consigne, das darf nicht gelefen werben." - Mander Deutsche murbe mir fenn: Berr! Das ift verbothen gu lefen! febr unfreundlich jugerufen baben. Ubrigens war es mir in der That leid, baf ich bas Blatt nichtle fen durfte, jumabl feildem ich wußte, mas es entbielt, denn es war in fo vielen Puncten abgefaßt, daß ein intereffanter Aufschluß über die inneren Siderheitsmaßregeln des Pallaftes darin gu vermuthen ift.

Als der erfte Conful am 10. Brumaire plos. lich feine Reife nach den Seetuften antrat, wuste wenige Stunden vorher noch niemand etwas viell; ja er foll noch am felbigen Morgen Pa-

piere an die Minister gesandt haben, mit dem Auftrage: ihm des andern Toges harüber Bericht zu erstatten. Zu zwepen seiner Adistanten sagte er ganz kurt: "sie würden ihn auf seiner Reise be"gleiten" und fügte die Frage hinzu: "ob sie viel
"Beit zu den Vorbereitungen uotbig hatten?"— Diese, welche glaubten, es ser wenigstens von einigen Tagen die Rede, autworteten mit Nein,
"Wohlan" sagte der erste Konsul, "so nehmen Sie
"Ihre Degen und Hütte."— In der That war
der Besehl zum Auspapung eben gegeben worden,
und der Kourier, der die Pferde bestellen sollte,
war vor einer Viertelstunde abgegangen.

Daß Jemand frank seyn konne, begreift der thatige Mann nicht, oder kann es doch nicht leisden; (ein Bug, den er gant mit Paul dem Ersten gemein hat,) baber, wird erzählt, nimmt jedermann propisorisch Arznep, wenn er einmahl verreist, weil sonst keine Zeit dazu übrig bleibt.— Er schäht den Dichter Lemercier, Berfasser des Trauerspiels Agamemunn, welches in Paris sehr mißsallen hatte, und nicht mehr gespiels wurde, Um, sagt man, es den Parisern wieder somattellung desselben in St. Cloud, weil die Mitglieder des Theatre français dadurch genothigt wurden, es auch in der Hauptstadt wieder zu geben. Das Stuck hat wirklich mehrere verrenkte Schönheis

ten und schone Gräßlichkeiten. Bonaparte selbst bat dem Dichter eine fehr richtige Kriftet darüber genacht. "Ihre Klitemnestra," sagte er, "ist ein "sehr schwachten, Sorbe Klitemnestra," sagte er, "ist ein "sehr schwachten des Weiß, und doch lassen Sie sie sie, "eine sehr start e That verrichten, ohne andere "Borberettung, als bas Egisth sie in einer einzigen Scene elli" wenig dazu überredet. Fühlen "Sie benn nicht, daß die se Welß indem es "bas Schlassimmer des Gemahls betritt, auf dem "Wege bis zu seinem Beite, den morderischen Bor"sas nothwendig wieder aufgeben muß?"

Ich halte für schiellich, meine kleinen Bemerkungen über einen großen Mann zu schließen. Wenn ich freylich alles mutheilen wollte oder konnte, was mir von ihm, gefagt, erzählt und oft auch wohl vorgelogen worden, so wurde ein Buch daraus werden, und — vermuthlich kein wahres aber ein interessantes Buch. Doch daich auf politische Raisonnements oder Traume mich nicht einlassen mag; da es, vor ganzlich hergestellter Rube, zu früh ist, Bonaparte als Regenten zu beurtheilen, und da die Schilderungen von ihm als privat mann, sich gar zu oft widersprechen; so ist es Pflicht, den unsichern Pinsel für den künstigen Mahler, dem die Beit täglich vorarbeitet, nieberzulegen.

Die Borftellung bennt zwent en und dritten Konful ift mit wenig Umftan-

ben verfnupft, wenn nahmlich bie ben bem erften porbergegangen ift. Der Minifter, ju bem man gebort, miblt einen Sag, an welchem die benden Ronfuln gu effen geben, bas ift Dienftags und Sonnabends. Rach aufgehobener Mittagstafel, etwa Abende gegen neun Uhr, fabet man bin, Much fie haben in ihren Sofen und Corridors Baden von Konfular = Barde, die nicht etwa bloß aus einzelnen ihnen zugefandten Schildmachen befieben, fondern unter Commando eines Officiers ordentlich ben ihnen aufgieben. Ihre Wohnungen find ziemlich geraumig, aber prunflos; fcone Sobelins ift bas Gingige wodurch fie fich auszeichnen. In der Thur bes Gefellichafts = Saals fieht - (wie überhaupt in Paris in allen großen Sanfern) ein Offiziant ober Rammerdiener, der eigentlich Un melber beißen follte; benn ihm fagt jeder Rommende feinen Nahmen, und er ruft diefen Nahmen laut in das Bimmer binein, in dem Augenblicke da der Rremde eintritt. 'Diefe Gewohn= beit ift auf einer Seite febr portheilhaft fur die perfammelte Gefellichaft, Die baburd fogleich unterrichtet wird, wen fie vor fic bat; man tann aber nicht laugnen, daß fie ben Gintretenden nothwendig etwas verlegen machen muß, zumahl wenn er etwa einen nicht gang unbefannten Rahmen tragt, und folglich Aller Augen fogleich auf ihn gerichtet merden. - Der Ronful, ber gewohnlich am Ramin

fieht, geht bem Rommenden, nach Befchaffenheit felnes Ranges feiner Berbienfte u. f. w. viele oder wenige Schritte, ober auch gar nicht entgegen, erwiebert deffen Berbeugung fehr höflich und anftandig, fpricht oder fpricht auch nicht, worauf fic der gulest Befommene ju bem übrigen meift febr großen Birfel gefellt. Cambaceres bat zwen ichmarzgefleidete Sof = Ravaliere, welche die Sonneurs bep ibm machen, und befonders fogleich ben der Sand find, wenn eine Dame bereintritt; fie geben ihr entgegen, faffen ibre Ringerfpigen, führen fie vor ben Ronful, dem fie einen Rnix macht, und dann von bem Ravalier bis ju einem Stuble geleitet wird, . Auch bie Manner werden von diefen herren empfangen, und ihnen gewohnlich gefagt; approchez - vous du feu, Monsieur, welches überbanpt die Parifer Winterformelift, ein Gefprach einzuleiten. Oft wird benn auch das Feuer bes Gefprache burch bas Raminfeuer erfest, Einer jener Rammerberren ohne Schuffel ift jest Migrefeuille, ein Mann, ber burch ben ihm bebicirten Almanach ber Leder . Dauler febr berühmt geworden ift. Man fagt, er babe diefe Auszeichnung vollkommen verdient, obgleich er fie bescheiden von fich ablebnte, und ich befenne, bag, wenn die Ruche bes zwenten Ronfuls unter feiner Direktion fteht, ich felbft in Berfudung gerathe, eine Ruchen . Symne auf ibn ju dichten; denn un-

ter 79 ober 80 Schuffeln, pon beren Balfte id wenigftens ju toften alle meine Rrafte aufgebothen babe, war guch nicht eine bie Lucul-Ind oder Apicius verfchmabt baben murben, (Hiberbanpe ift obne alle Wiberrebe die Rrangofische Rie de jest die erfte in der Belt.) Der Rapful legt felbit von vielen Speifen por, ichente vielerlen Betrante felbft ein, undfruft die Gafte febr boflich auf, ju erfidren, ob fe bavon wollen ? - Dhugeachtet bes großen Niberfluffes von Speifen, find doch nur wenige Schuffeln fo eingerichet, bas allenfalls jeden Baft davon nehmen tonnte, fonbern, in der Borausfesung eines verschiebenen Befchmades, werden nur bie Sauptichuffeln von den Bedienten berumgetragen, die übrigen bleis ben fiehen, und der, vor dem fie gerade fiebt, legt Davon vor, wenn Jemand ihm feinen Teller fchiett. - Gehr gut finde ich es, bag man nicht fo vielerlen 28 eine gibt, als g. B. ben une in Berlin, mo man am Ende ber Mablzeit gewöhnlich. gehn bis gwolf verfchiedene Glafer vor fich fteben bat. Rur ein paar gute Lifdweine, ein paar Def. fert Weine und fein Champagner. Es wird, Gott fen Dant febr geschwind fervirt, faft ein wenig gur gefdmind. Wer in biefer Rudfacht einmabl. die benden Extreme ju verfichen Luft bat, ber cffe beute benm erften Rouful, und morgen in einem guten Berliner Burgerbaufe, fo bat er beute nicht Beit fich fatt ju effen, morgen aber volle kommen Beit zwehmahl zu berdauen und wieder von vorne angufangen; benn in biefen Saufern plaubt man noch, ein Gaftmabl fen nicht voll= Ranbig, und gereiche bein Birth nicht gur Chre, wenn die Bafte nicht über bas lange Giben in Bergweiffung gerathen. - Ben dem Ronful Cambaceres murbe das lange Sigen Roch be-Schwerlicher werden, weil man auf fleftien Gtrobftublen fo febr eng figen figen muß, daß man burche aus nur die Sanbe und bie Arme rabren tann. 3ch balte es mit dem beuneben Sprichwort: gut gefessen halb gegessen, und mein Gaumen fann der Ledereven nicht frob werden, wenn ich alle Augenblide in Gefahr bin Ribbeffibe ju geben oder ju empfangen. Sat man nun vollends eina bas Unglitet' an fdwer zu unterhaltende Rachbaren ju gerathen, fo wird der Gaumfigel theuer erfauft. Das lettere ist mir jedoch felten widerfahren, ich erin= nere mich bingegen mit Bergnugen einer Dite tagstafel ben Cambaceres, wo mein Rachber, der General Cofar Berthier, durd eine außerft lebhafte. Ergablung ber Ginnahme von Zabago burch die Englander, mich fomobl die einen Sie pe als die leckeren Speisen vergessen machte. -Eine Gewohnheit, die mir moht gefallt, Die ich jedoch nur int biefem Saufe gefunden zu haben

mich entfinne, ift, bag bas Gis erft nach bem Raffee herum prafentirt wirb. — Die Tifchge-Pulfchaft besteht gewohnlich aus 30 bis' 40 Perfonen; unter ben Damen find viele Generalin. nen', und unter allen Generalinnen bie ich gefeben babe, teine bie alter mare als etwa 28 Sabre. - Rach der Tafel finden fich bie Befus denben ben Sunderten ein , und man bat Belegenbeit febr intereffante Befanntichaften gu maden. Dier fab ich ben Weltumfegler Bougainville, ber, wie es fcheint, ben Berfuch machen will, wie alt man werden tann, ohne etwas von Munterteit und Liebensmarbigfeit gu perlieren. Sier fab ich Barbe Darbois, ben madern Gefahrten Barthelemi's auf feiner Deportations-Reife nach Capenne; Portalis, Den aufgeklarten , biebern Chef ber geiftlichen Einrichtungen, den alten weiß lodigten Buif-Totin, den mit Unrecht beruchtigten Erfinder der Buillotine , denn ben diefer Erfindung hat ibn reine Menfchenliebe geleitet. Man bat in Deutschland febr oft gefagt, er felbft fen bas erfte Opfer der Guillotine geworden; er befindet fich aber noch febr wohl, und hat nie in bergleiden Gefahr gefdwebt. Mehrere Diefer Derren waren neugierig, etwas von 20 et mar gu boren, welches Stadtchen fie fich nicht bloß als ben Sis der deutschen Dufen traumten, fondern auch

meinten, die Mufen lebten dort fehr gefellig, wurden mit Spre und Reichthum überhäuft, und perdienten es durch ausgezeichnete humanität. Ich that was ich konnte, um den Auhm meiner lieben Waterstadt nicht zu schmälern, mußte aber freylich aus Wahrheitsliebe einige Begriffe zu iherem Erstaunen berichtigen.

Wenn man bey dem Lonful Lebrun nicht gang fo leder fpeift als ben feinem Rollegen, fo fist man bingegen bequemer ber ibm. Er ift ein Mann mit einem fanften febr einnehmenben Meuffern; er ift gefprachiger und guvortommenber als Cambaceres, balt wenig auf Ceremonien; benn ben ihm gibt es feine hof-Ravaliere. Dagegen ift er ber literarifden Belt als maderer Uiberfener des Saffo bekannt, und feine Unterhaltung ift die eines eben fo fein gebildeten, als grundlich gelehrten Mannes. Bev ihm fand ich unter andern ben ebemable uns jugeborenden Lagrange, von dem man fich freuen wird gu erfahren, daß er noch gang ber Biebermann ift, der er in Berlin war, und feine Berdienfte durch Ertheilung der Staatrathemurde gnerkannt morben, und bag er an der Seite einer außerft liebenemurbigen Gattinn gemachlich und gludlich lebt. Mit ftillem Bergnugen erinnere ich mich ber Stunden bie ich in feinem Saufe verlebt babe.

Der Ronful Lebrun icheint mir im Du-

blifum mehr beliebt zu fenn, als fein Rollege. Dem lesten wirft man, ich weiß nicht ob mit Recht oder Unrecht, Sochmuth vor. Bielleicht hat nur fein Aeußeres ihm diefen Borwurf zugezogen. Er foll nie anders ausschren, als von reitenden Garden umgeben, die bey diefer Gelegenheit mit den Zufigangern zuweilen unglimpstich umgehen. Bonaparte foll er oft und gern feinen Rolles gen nennen.

## Die Straffen von Paris.

Dritter Brief.

Sungft, liebe Freundin, ermabnte ich bes Portraits des herrn Chriftus, welches man auf bent Boulevard fur einen Sous faufen fann : beute will ich Sie mit einer abnlichen Spekulation bekannt Seben Sie ba den großen mit Solgfonitten vergierten Bogen; er ift nur auf einer Seite bedrudt, aber er enthalt nichts defto weniger, das Leben und die Sitten der Rafionen von Europa. Vie et meouts des nations de l'Europe, so lautet die Uiber=' fdrift. 3d Deutscher, der ich nicht gewohnt bin, Die Sitten der Rationen anders, als aus biden Quartbanden fennen ju lernen, werde naturlich' won der Reubegier ergriffen, und lefe mit Bergnugen bie Quinteffeng der Urtheile ber Frangofen über fich felbft und ihre Nachbarn. Bier einige Bepfpiele:

"In der Religion ift ber Deutsche' unglaubig, ber Englander bevot, ber Fran-

fofe eifrig, ber Stalien er voll Ceremonien, ber Spanier bigot, - 3m Worthalten ift der Deutsche treu, der Englander ficher , ber Frangofe leichtsinnig, der Italiener liftig, der Granier betrügerifc. - 3m Rathgeben ift ber Beutsche langfam, der Englander entschloffen, der Rrangose übereilt, der Italiener fein, der Spanier verwahrt fic durch Cautelen. - In ber Liebe: ber Deutsche verfteht nicht ju lieben, ber Englander liebt bier und ba ein wenig, der gransofe überall, der Italianer weiß, wie man lieben muß, und der Spanier liebt wirklich. - Bon Beftalt ift der Deutsche groß, der Englander wohl gewachsen, ber Frangose mohl aussehend, (de belle mine) ber Italiener ntittelmäßig, der Spanier jum Erfcreden. - In der Rleid ung ift ber Deutsche armlich, ber Englander prachtig, der Frangose veranderlich, der Italiener lumpigt, (pietre) der Spanier bescheiden. - In Gitten: der Deutsche baurifd, der Englander graufam, der Frangose gewandt, der Italiener boflich, der Spanier ftolg. - 3m Bewahren eines Bebeimniffes: ber Deutsche vergift, was man ihm gefagt bat, der Englander verfcmeigt mas er fagen, und fagt mas er verfcmeigen follte, der Frangofe plaudert alles aus, der Italiener fpricht fein Wort, der Spanier ift febr geheimnifvoll. - In der Eitelfeit: ber

Deutsche prablet wenig, ber Englander verachtet alles, ber Frangofe rubmt alles, der Staliener fcast das Beringe gering, ber Spanier rubmt nur fich felbft. - In Beleibigungen und Wohlthaten: der Deutsche thut weber Gutes noch Bofes, der Englander thut bendes ohne Urfach, ber grangofe vergift bepbes, ber Italiener ift fonell jum Wohlebun, aber tadfüchtig, ber Spanier gegen bendes gleichgultig. - 3m Effen und Erinten: der Beutiche ein Eruntenbolb, Der Englander ein Ledermaul, ber Rrangofe delitat, ber Rtaliener mafig, bet Spanier fnauferigt (chiche.) 3m Gefprach: ber Deutsche redet wenig und folecht, aber fcreibt gut, ber Englander redet folecht und fdreibt and gut, der Rrangofe fcbreibt und fpricht gut, der Staliener redet aut, fcbreibt viel und gut (?), ber Spanier redet wenig-, fdreibt wenig , aber gut. - In ber Art fich ju prafentiren: bet Beutsche fieht aus, wie ein Dummtopf, (butor) ber Englander gleicht weder einem Rarren noch einem Beifen, ber Frangoje ift etourdi, ber Italiener ift flug, fieht aber aus, wie ein Rarr, bey dem Spanier ift es umgekehrt. — In Gefesen: die deutschen Gefete find fo fo, (!) ber Englander bat fchlechte Befege, beobachtet fie aber gut, der Rrangofe bat gute Befete und befolgt fie folecht, ber Italiener und Spanier' haben

and gute Gefege; jener befolgt fie nachlaßig Diefer ftreng. - Die Bedienten find in Deutsche lond Befahrten, in England Sclaven, in grantteich herren, in Italien Chrfurchtevoll, in Spanien Untergebene. - Bon Rrant beiten baben die Deutschen vorzugeweise die Blobe, (?) Die Englander die Wolfe, die Frangofen die Poden, in Italien die Pest, und die Spanier die Aropfe. - Die Beiber find in Deutschland Sausfrauen, in England Roniginnen, in Rrantreich Damen, in Italien Befangene und in Spanien Sclavinnen. - Muthig ift ber Deutsche wie ein Bar, ber Englander wie ein Lowe, ber Frangofe wie ein Abler, der Staliener wie ein Buchs, und ber Spanier wie ein Elephant. -In den Wiffenschaften ift der Deutsche ein Pedant, ber Englander ein Philosoph, der gransofe weiß von allem ein wenig, der Italiener ist ein Professor, und ber Spanier ein tiefer Denfer. - Practig find in Deutschland die Rurften, in England die Schiffe, in Frankreich ber Sof, in Italien die Rirchen, und in Spanien die Gewehrkammer. (?) Endlich noch die Chemanner (welche den Befchluß machen) find in Bentschland Berren, (???) iu England Rnede . te, die Frankreich Gefahrten, in Italien Shuler, und in Spanien Torannen. -

Ich gebe Ihnen gern zu, liebe Freundin, daß ein Drittel dieser sonderbaren Charakteristik unwahr, zuweilen albern ist, aber die zwen übrigen Drittel mocht' ich wohl in Schutz nehmen. Uibrisgens haben wir Deutsche und am wenigsten über den Mahler zu beklagen, und wenn er nur die abscheuliche Verläumdung weggelassen hatte, daß wir nicht zu lieben verständen, und wenn er nicht so in den Tag hinein behauptete, daß wir als Chemanner, Herren waren, so konnte man schon mit ihm zusrieden seyn.

Best wollen wir, wenns beliebt, diefe Bibliothek an Bindfaden aufgebangt, weiter binguf spazieren; fie grengt bort an eine abnliche Lapete von Mufifalien, die wiederum mit einer bergleichen von Bildern gufammen bangt. Unter jenen finden Sie alle neue Arien, Duette u. f. w. aus den beliebteften grangbfifchen und Welfchen Opern, unter diefen die Abbildungen alles beffen, was etwa eben die Parifer vorzüglich intereffirt, j. B. Fandon das Lepermad: den, den iconen Regimentstambour der Rons fulargarde mit feinem hinreißenden Backenbart, den prachtig gefleideten Mamelucken des erften Ronfule; naturlicherweise auch den erften Ronful felbst auf tausenderlen Manieren, besonders wie er mit dem Schwerdt in der Sauft das Rreug wieder aufpftangt und ber Glaube ibm eine

Palme reicht; neben ibm bie andern benden Ronfuls, oder auch die fcone Madame Recamir mit Dem halb verschleuerten reipenden Gefichte. Rarifaturen bangen da in Menge, und naturlich ift jest immer der Konig von England bie Bielicheibe des frangofichen Spottes, ber ibnen aber von ihren Reinden jenseit bes Ranals, nicht allein reichlicher, fondern fomohl meistens auch wißiger gurudgegeben wird, benn man muß gefteben, bag man unter zwanzig frangofifden Karifaturen faum Eine findet, die auf Bis Anspruch machen barf. Bier erblicen Sie ben Ronig gwifchen feinem guten und bofen Senius, wie er fich dem lettern in Die Arme wirft; dort reitet ein Englander auf einem latutifden Sabn, am Sattelfnopfe bangen Rorbe mit Beinflafchen, und barunter fleht: ber Angriff; der Pendant dagu ift die Rie= berlage, (la defaite) mo ber nahmliche Eng-Idnder auf einem flüchtigen Birfche, Sut und Zabatopfeife verlierend, davon eilt. Sier der Bergog von E., der die ruckehrende hannoverifche Doft= futiche felbit futidirt und ein Rag binten aufgeladen bat, worauf fteht: Sannoverifdes Blut. Dort eine Urmee von Rrofchen, deren Rrofchgeneral, in englifter Uniform, auf einem Rrebfe reitet, mabrend ein Frangofe einen grofc nach dem andern aufnimmt, und mit feinem breiten Sabel entzwen baut. Bald fegen die Karifatu-

ren : Schmieder ben Abnia mitten in Sollenflatt! men, die Teufel rings umber ichuren bas Rener, und darunter febt : Endlich haben wir ibn! Bald faßt ein Glephant des Ronige Gefaß mit bem Ruffel, und wirft ibn in einen Brunnen, woben Die Worte gu lefen : Du mußt doch endlich (prin-Gin anderes Mahl reitet Ditt auf dem Ro. nig am Ufer fpagieren, und gudt nach ben autommenden frausonichen Schiffen. Sier fpringt der Ronig über den Ranal, und verliert im fpringen feine Rrone; bort fast er eine Menge Dapierrollen, auf welchen die Rahmen feiner Lander gefdrieben fteben, weil er fie aber mit ber Sand nicht alle umfrannen fann; fo verliert er einige; Sannover liegt icon am Boden, Arland ift eben im Fallen, und Maltha auch bereits febr loder. Bier laufen die Englander por einer Staubwolle bavon, die durch eine Beerde Schagfe, erregt wird, und dort exergirt Bitt feine Truppen, Die mit lauter wilden Schweistopfen verfeben find. Eine der witigften Rarifaturen mochte noch etwa folgende fenn: Ein Bruchbandmacher prafentirt dem Ronig ein neues Bruchband, auf welchem ficht: observation des traites, ju des Konigs Fü-Ben liegen swey gerriffene ober gerfprengte Bruchbander, auf bem einen die Jufchrift: forces navales, auf dem andern levée en masse. - Sie feben, daß fich alles jest um die politischen Begebenheiten dreht. Rur einige wenige diefer Berrbilder griffen auch die Sitten der Englander an, dahin gehört z. B. jene englische Familie in Paris, (fo lautet die Unterschrift) wo ein gewaltig dicker, mit Rosibbef ausgestopfter Englander, zwey steife Miff's am Arme führt, die sehr ungeschickte Anickee machen u. f. w.

Mus allem dem ethellt benn fo viel, baß man an bem Gelingen ber Landung in England gar feinen Zweifel legt, und wenn Gie es dem Bilderhandler nicht glauben wollen, fo glauben Sie es jenem Rerl, ber, von hundert audachtigen Buborern umgeben, fo eben eine Ballade abfingt, welche haartlein befdreibt, wie es ben ber tun ftigen Landung jugegangen ift. - Wol-Ien Sie feine bochtrabenden Prophezephungen mit anboren, fo trete ich indeffen an diefen vergitterten Sof eines Bildhauers, der von Buften und Statuen, in Marmor und Stein, gut und folecht durch einander, fo angefüllt ift, daß taum ein en= ger Sufpfad ju ber Sausthur des Runftlere fich bindurdwindet. Oder ich fcame mich auch nicht, vor diefer Bude mit Rinder- Spielzeug fteben gu bleiben, wo abermable Ranchon bas Lepermad. den, eine Sauptrolle fpielt, und mo ich einen mit rathfelhaften Umftand bemerte, daß nahmlich die Rrangofen, die doch fo gern fpielen, in Sa bricitung und Erfindung von Rinderfpielwerten weit hinter ben Rurnbergern feben, die vielleicht wiederum von den Berlinern übertroffen werden.

Sind Sie nun des Plarrens der Ballade überdrugig, fo folendern wir einmahl im Borbengeben durch den Garten der Rapuginer, wo es Tieger und Affen gibt, mo Franconi feine halsbredenden Reiterkunfte zeigt, wo am Abend die Beifter erscheinen, und wo mit einem Wort fruh und fpåt Taufenderlen gu begaffen ift. Da fte bt fir einige Augenblice eine mandelnde Bude mit alten Zapeten behangt, in welcher mein lieber Bulcinello fich mit dem Teufel balgt. 3men Safchen" fpieler loden gu benden Seiten, der hier , burch ben gewöhnlichen Becher, der andere burch noch gewöhnlichere Rarten - Runftftuchen. -Weit großern Bulauf bat ein Menich, deffen ganger Apparat in einem Roblbecken voll glubender Roblen, und etwa einem Dugend an Drath befestigten kleinen Studen Asbest besteht. Er fanat damit an, daß er mit großer Suade die Expedition nach Egypten erzählt, (die zugleich fein Rachbar in einem Budfaften den Schaulufligen prafentirt), welche Belbenthaten mit feiner Bulfe bort gegen Mameluden und Krofodille ausgeführt worden, und wie er einft einem Erfchlagenen das hemd ausgezogen, und wie er gefunden, daß daffelbe nicht aus gewöhnlicher Leinmand, fondern aus gefponnenem Stein be-

fiebe, deffen fich die Egyptier aus Bequem= Itchteit bedienen, weil fie auf biefe Beife ibre Semden nicht zu mafchen und trodnen brauden, fondern fie nur Abende in den Ramin merfen und bes Morgens weiß wie Schnee wieder bervorziehen. Um nun von der Wahrheit feiner Ergablung die Bufchauer finnlich ju überzeugen, ergreift er eine von ben Radeln, an welche er ein Probchen Asbeft gefpießt bat, wendet er im Gaf-Centoth so lange bin und ber, bis man nichts Weißes mehr baran fieht, wirft es bann in bas Roblenbeden, fabrt fort, mabrend es durchglubt, den Bufchauern vorzuschwadroniren, und gieht es nach wenigen Minuten, jum großen Erftaunen aller Umfiebenden, gang gereinigt aus dem geuer. - Giner meiner Rachbarn, ber ein luftis ger Raus ju fenn fdien, verglich einmahl diefe gange Procedur mit ber frangbfichen Revolution. Gben fo, fagte er, wie biefes Studchen Asbeft; ift granfreich im Rothe herumgewalt worden; eben fo ift es ans ber Gluth des Zeuers rein, neu und berrlich bervorgegangen. Was feinen erften Sas betrifft, fo hat er leiber nur allgu febr recht, und ich muniche von Bergen, bag auch fein zweit ter Gas unbestreitbar fenn moge.

ζ

fcmad abgewonnen haben, und in ber That bat es darin einen großen Borgug por dem gewohnlichen Regelspiel; daß es weit weniger Plas einnimmt und fich von einem Orte jum andern transportiren lagt. Die fleine Reftung erreicht ungefahr Mannshohe, und ift amphitheatralifc Unten bat fie eine Bugbrude, barüber erbaut. find Walle ftufenweis aufgeführt, und auf diefen Wällen stehen bie und da eine Menge Goldaten, Acht bis gehn Schritte vor der Reftung ift ein bolgerner Morfer (ober and eine Ratione) aufgepflangt, aus welchem auf die ben Rinderflinten gewohnliche Beife eine Rugel im Bogen (oberben der Kanone gerade) geschnellt wird. Rraft bes Morfers ift grade für die Entfernung pon acht bis gebn Schritten berechnet, die Rugel erreicht, wenn losgebruckt wird, jedesmahl die Reftung; die Runft ift aber, fo gut ju gielen, daß man Ginen oder mehrere Soldaten umwirft, oder gar den Mittelpunct febr genau trifft, inwelchem Ralle fogleich die Bugbrude niederfallt, und vermittelft der getroffenen Reder ein Staats--wagen mit 6 Pferden besvannt bervorrollt) bev einigen Andern erhebt fich oben auf der Reftung eine weiße gabne). Die Rugel verliert fich inwenbig und tommt unten am Boden wieder berver. Man begreift, wie mancherlen Bortheile noch au-Ber den oben genannten, dieß artige Spiel vor

ben Regelbabnen voraus bat. Es fann in bem Eleinsten Sarten, ja in jedem nur etwas neraumigen Bimmer aufgeftellt werben ; es gebort nut eine geringe torperliche Unftrengung bagu, auch Damen tonnen es mitfpielen ; es intereffirt, weil Das Bielen und Treffen doch eine gewiffe Befchicks lichfeit und Uebung vorausfest; furg, ich glaube burch die Befdreibung biefes Spiels einen angenehmen Beptrag ju Butsmuths anmna= ftifchen Spielen geliefert zu haben, und erinnere nur noch, daß der Bogenfcus des Morfers weit mehr Vergnügen gewährt als ber leichtere grabe Sous ber Ranone. Da der Boblfand, liebe Rreundin, und bier auf dem Boulepard nicht erlaubt, an dem Spiele Theil zu neba men, fo wollen wir lieber ben armen fleinen Ranarienvogeln noch ein wenig gufeben, die in jes ner Bude ju allerlen gang wider ihre Ratur lau-Fenden Runften gemißbraucht werden. Da drebt Einer den Braffpieß, der Andere fahrt feinen Ras meraden auf einem Schubkarren bavon, ber Drite te flebt Schildwach mit Rlinte, Sabel und Grenadiermuse, ber Bierte rubrt fich nicht von ber Schulter feines Meifters, ungeachtet diefer die Erommel fcblagt, daß man binaus laufen mochte; der Funfte loft eine Ranone, deren brennender Pfropf den Sechsten vom Tifche berab als todt auf Die Erde wirft; ein Siebenter fist fogar mitten in

einem brennenden Reuerrade, fo rubig und luftig, als ob er in einem Rofenftrauch auf feiner beimif.ben Jufel fase n. f. w. Gie werden freplic bergleichen icon ofter auch in Dentidland gefeben baben, obwohl nicht in diefer Bollommenheit; aber eine Bemerfung haben Sie vielleicht noch nicht gebort, die dem Lehrherrn entschlüpft und Stoff jum Rachbenten gibt. Die Beibchen, fagt er, faffen zwar alles weit foneller als die Mannchen, und ich tann fie gewöhnlich nach einigen Wochen foon funftreich produciren, aber - fie vergeffen bald und sterben bald. - 3d glaube faft, der Sas lagt fich von der gefiederten Belt auch auf die Qualgeister derfelben, die Menschen, ausdehnen; denn wenn die Schonen moralifche oder afthetifche Runfte lernen, fo erleiden fie bavon gwar nicht den leiblichen Tod, aber ihre Liebenen murdigfeit geht gewohnlich ju Grabe.

Da wir eben noch ein halbes Stundchen übrig haben, fo laffen Sie uns diese Zeit benusen, um ein Paar berühmte Brunnen zu besehen. Die Fontaine rue de Grenelle ist in der That sehr schön, aber die Straße ist eng und entslegen, die Fontaine steht nicht von allen Seiten frey, und das große Gebäude wird noch obendrein durch allerley Anshangeschilder verunstaltet; rechts hangt eine große gemahlte Ruh, weil da Milch verkaust wird, links ein Tischlerschild u. s. w

Dir, (verzeihen Gie mir die Regeren, wenn es anders eine ift) mir wird es immer lacherlich porfommen, ein folches Bebaude mit zwen Alugeln in der Sobe von drey Stodwerten gu errichten, es mit Colonnaben und Statuen ju verzieren, und Alles bas megen ber bepben fleinen Lomenfopfe gang unten, einige Ruß uber dem Rundament, die man gar nicht einmahl gewahr wird. weil fein Baffer beraustauft, fonbern weil man das wenige vorhandene Waffer erft berauf=' pumpen muß. Bon ber größten Theils ausgefrasten Inschrift ift nichts mehr übrig als bie Worte: "Bum Ruben ber Burger und gur Bierbe ber "Stadt," biervon ift nur bas lettere, boch auch unr anm Theil mahr, und diefer Bwed hatte auf andere Beife mohl glangender erreicht werden fonnen. - Wir baben noch einen weiten Beg bis ju der andern Rontaine auf dem Martte ber Unich uldigen (marché des innocens); ich führe Sie daber ichnell an der berüchtigten Abte p poruber, die Sie an ibren vier fleinen Edthurmden erkennen. 3m Innern des Sofes find die Benfter auf eine fouberbare, graufam erfinderifche Beife vermacht, fo daß ber Befangene durchaus nichts feben fann, obgleich ein wenig Licht von oben binein fallt. Die Renfter gleichen auf diefe Beife faft einer Schachtel, in der man Raupen ober Mantafer einfperet, und den Dedel ein wes

nig schief darauf sest, um den Thieren etwas Laft zu lassen. hier ist die Thur, aus welcher in der Schreckenszeit die Schlachtopfer gestoßen wurden; bier siehen wir auf der Stelle, auf welcher die harrenden Cannibalen sie dmpfingen und zersteischten; dieß ist die Straßenrinne, in welcher damahls Menschenblut, wie jest das Negenwasser, sloß. D lassen Sie uns vorüber eilen! der Ort ist schauerlich und ich möchte keinen Pallast der Libten gezgenüber zum Geschenk nehmen, obgleich die neuere Inschrift besagt, daß sie jest nur noch zu einem Militair-Gesängnisse dient.

Rest find wir auf bem Martte ber Unfdulbigen. Die Rontaine mag fcon fenn, wenn 28 a ffer berausfließt, aber fie ift noch ubler baran, ale die in der rue Grenelle, denn man fann nicht einmahl einige Eropfen beraus pumpen, fie ift pollig troden. Das große Bafferbeden. welches in einer betrachtlichen Sobe in der burdbrochenen Mitte ftebt, fiebt nun naturlich aus wie ein runder Theetisch, den man eben fo ba bingefest bat, und das macht mit ber Umgebung einen brolligen Contraft. Ueberhaupt ift das gange Monument außerst fcmngig und übel unterhalten. -Um für die getäuschte Erwartung Sie schadlos gu halten, werfen Gie einen Blid auf den fconen Martt felbft, der durch feine Große und fein lebendiges Gewühl ben weiten intereffanter ift, als

jenes nugtofe Wert ber Baufunft. Da figen in endlofen Reihen unendlich bide Weiber, Poissarden genannt, unter großen Regenschirmen, die 8 bis 10 guf im Durchmeffer haben, und, von oben berabgeseben, ein Dach bilden, welches dem der alten romifchen Golbaten gleicht, wenn fie ben bem Manover Schilderbte genannt, mit über= geworfenen Schildern anrudten. Diefe Schirme find aber nicht das Eigenthum der Weiber, fondern fie merben auf dem Martte (ich weiß nicht., fin meffen Rechnung) um einige Gous vermiethet. Sier nun, vor Regen und Sonnenstrablen bedeckt. bewundern fie die Buttetberge , bas Sifchgewimmel . Die Evermagagine, Die Birn = und Repfelthurme, die Blumengarten, die unendlichen Weintrauben und andere Dbfiforten, das bunte Bea mifd von Bugenufe, worunter befonders der gro-Be, blendendweiße und febr niedlich anfgeschichtete Blumentohl fich vorzüglich gut ausnimmt; borden Sie dagwischen ein wenig auf das fraftige: patois der fammigen Berkauferinnen, (von beren Energie Sie übrigens jest nichts zu bofurchten baben) und wenn Ihnen der Anblick von fo vielen Lederenen Appetit gegeben bat, fo werfen wir uns fonell in einem Liacre und fahren gum Reffanrateur.

## Ueber Madame Recamier.

f einer garten bescheidenen Blume eine Raupenbrut ju finden, ift verbruglich; - etwa durch Rauch das Ungeziefer todten, ift ein fraftiges Mittel, bod icadets auch bisweilen der Blume felbft. So ift es mit bem Rufe eines Frauenzimmers, Diefer garteften aller Blumen. Leicht mochte bie Schone gludlicher feyn, von ber man gar nicht redet, als die, von der man zu viel fpricht; und oft mochte felbit die redlichfte Bemubung, ihren Ruf ju vertheidigen, die Berlaumdung nur weiter verbreiten. Mus diefen Grunden babe ich bey mir angestanden, ob ich die Rlatscherenen, die mebrere teutsche Journalisten fich gegen die gute und liebenswurdige Madame Recamier erlaubt haben, rugen und widerlegen folle? Und wenn ich - ben der Ueberzeugung , daß ber Reid immer lieber ein hafliches Mahrchen, als eine fone Wahrheit glaubt, - es dennoch unternehme, fo ift es mehr mein emportes Befuhl, meldes

des mich dagu antreibt, als die hoffnung, Berlaumder zu belehren, die nicht belehrt fenn wollen.

Ich nannte Madame Netamier eben g'ut und liebenswurdig; die meisten Leser werden wohl zuerst erwartet haben, daß ich sie soch son mennen wurde? Nun ja sie ist schon, sehr schon, und wer sie nur wenig sah, wird wohl zuerst bas von reden; aber so wie die Häslichkeit vor ber Liebenswurdigkeit bald verschwindet, so auch die Schonbeit; von der herrlichen Rose wie von der braunen Racht viole, vergessen wir die Gestalt, wenn ihr suser Dust uns entzückt.

Rucamier, als ich nach Paris kam; ich meinte, ich wurde ein eitles kokettes Wesen sehen, das, von Weihrauch benebelt, burch Reichthum vershärtet, in der ganzen umgebenden Welt nur sich selbst sieht und liebt; Huldigungen wie Pflichten, mit kaltem Stolze empfängt; um sich auszuzeichnen über alle Convenienzen sich hinweg seht; und — was weiß ich, zu welchen Reperenen die nachsgeplanderten Berläumdungen der teutschen Journalisten mich verleitet hatten. Ich war daber zwar neugierig sie zu sehen, aber nicht sie kennen zu lernen. — In der Oper war es, wo ich weine Reugier zum erstenmahl befriedigte, "Dort sist Madame Recamier," sagte Einer meis

ner Nachbaren, und natürlich drehte ich meinen Sals schnell nach der Loge, welche er mir bezeichenete. In der vordersten Reihe suchten sie meine Blide, durch Diamanten vielleicht noch mehr glanzend, als durch Schönheit. Aber da fand ich sie nicht. Ganz zurudgedrückt, wie ein Beilschen ins Gras, saß die schone Frau mit, ungeschmücktem Haar, im einsachsen weißen Gewanzbe, und die Grazie der Sittsamkeit schmiegte sich schwesterlich an sie, und sie schien sich zu schämen, daß sie so schön sep.

Diefe ihre erfte Erfcheinung machte einen febr freundlichen Gindruck auf mich, und gern ließ ich mich nunmehr in ihr Saus einführen. Huch da fand ich fie, obwohl in glangender Ge fellichaft, die einfachfte von allen. - "Sie ver-"fteben fich auf Ihren Bortheil, fagt Frangifca "in Leffings Minna von Barnhelm : wenn wir "fcon find, find wir auch ungepust am fconften." Allerdings mag auch Madame Recamier fich wohl auf diefen Bortheil verfteben, aber wer mochte ihr bas als Rofetterie auslegen ? 3ch wenigftens, der ich die Weiber fo giemlich tenne, muniche von gangem Bergen , daß biefe Urt der Rofetterie allgemein fein moge. Weißer und feiner, obgleich bochst anständig, hab' ich frenlich nie etwas gefeben, als das Bemand, welches Madame Recamier gewohnlich wie ein garter Duft ume

Rießt; anspruchlofer und boch reigender, giebt ce teinen Saarfcmud, als das Gewirre ber faftamienbraunen Rlechten und Locken, die fie, oft obne bingufeben, funftlos unter bem Ramme verei-Diele Wochen lang hab ich fie fast taglich gefeben, aber nie mit Brillanten gefchmudet. An ihr vermift man fie nicht, und eben fo wenig wurde man an ihr fie gewahr werden. Lieblichfeit, Anmuth, Sittsamteit, baß find die brep Gragien, welche ihre Toilette umgeben. Darum fen auch jum legtenmahl von ihrer Schonbeit die Rede: die Anmuth ist ja unendlich mehr als Schönheit. 3ch tenne außer ihr nur noch eine Rrau, über deren Gestalt diese himmlische An muth fo reichlich ift ausgegoffen worden . - die Chrfurcht verbietet mir fie ju nennen.

Eine freundliche, aufmerklame Wirthin, die es allen ihren Gasten recht zu machen weiß, ist Madame Recamier in ihrem Hause; ein freper ungezwungener Ton berrscht darin; von den vornehmsten Staatsbeamten, von den ausgezeichnetesten Fremden, von Dichtern, Philosophen, Gelehrten und Kunstlern wird es gern und häusig besucht. Die anmuthige Wirthin, die schon seit mehreren Jahren eine so glänzende Rolle in der großen Welt spielt, ist gegen Personen, welchen sie Berdienste zutraut, anfangs saft ein wenig verlegen, Menschenstenner werden auch in dem

tleinen Juge ihres Charafters wohl bemerten, daß feine Art der Sitelfeit auf außere Borzüge, das mahre Schägenswerthe ben ihr in den Sintergrund stellt; sie scheint im Gegentheil jene fast angstlich verbergen zu wollen, so balb sie dieses in ihrer Rahe fpurt.

Wenn ich weiter nichts von Madame Recamier gu fagen mußte, fo mare bas immer auch foon giemlich viel; doch wie gering find alle jene Eigenschaften gegen die Bute ihres vortrefflichen Bergens! Streng beobachtet fie, mitten im Strubel ber Parifer Belt, die Pflichten ber Gattinn gegen einen wackern Mann, ber ihr Bater feon tonnte. Gelbft die giftigffe Verlanmbung bat von biefer Seite fie nicht angutaften gewagt, war nie Mutter, aber fie pflegt mit mutterlicher Liebe die Rinder einer Bermandeinn, die findlich an ihr hangen. Sie ift warm, und vielleicht gar ein wenig fowarmerifch in der Reundichaft, aber barum nicht minder beständig, wie ihre alteren Breunde mich verfichert haben. Indeffen, damit bas Gemablbe boch nicht gang ohne Schatten bleibe, will ich fie bier auch eines fleinen Reblers geiben. Go rafd und willig fie ift, ihren Freunben große Opfer ju bringen, fo ungern bringe fie fleine. Go lange nicht vom Blud bes Freundes, fondern bloß von feinem Bunfden, feinen Freuden die Rede ift, fo lange erlanbt fie

sich wohl zuweilen ohne Bedeuten ihn zu vernacht läßigen, um der Gesellschaft zu Liebe etwas zu thun, mas sie doch fast immer ohne Reigung thut Diaser Fehler liegt theils in der Weiblickeit überbaupt, deren zarte Ratur es mit sich bringt, gern allen und oft nur aus Furcht, gefallen zu wollen, theils ist er von einer gewissen Existens, in einer Stadt wie Paris sast unzertrennlich.

Madam Recamier ift fromm, obne es fcbeinen gu wollen. Rubre fie nicht fo oft in bie Meffe, fo wurde man blog aus ihren anten Sandlungen auf ihre Rrommigfeit foliegen burfen. Jeben Tag bezeichnet fie durch Wohlthaten. weiß mabl, bag man reiden Leuten eine Gabe. und felbft anfehnliche Gaben, eben nicht jum Berbienft gurechnen barf; nicht die Bobltbat felbft, fondern die Art, wie fie von ihnen erzeugt.wird, macht ihr Berdienft aus, und gerabe bier ift es. wo id Madame Recamier unaussprecklich ebel und liebenswurdig gefunden habe. Daß fie mit ibrer Wohlthatiafeit in meiner Begenmart nur babe prunten wollen, (wie juweilen ber Reid mie eingewendet) ift fcon beshalb unmöglich. weil ich zu jeber Stunde bes Lages Rutritt ber ihr hatte, und oft ein febr unerwarteter Beuge ihrer Sandlungen mar.

Rie werde ich ben fcouen Morgen vergeffen, an bem ich fie gang allein in Gefellfcaft eines

Eleinen taubftummen Madbens fanb, bas fie, Bott welß in welchem Dorfe, bey einer Spagiorfahrt aufgelefen batte. Gine Beitlang das Rind auf ihre Roften erzogen worden, dann batte fie durch ibr Borwort ibm eine Stelle in bem trefflichen Institut des edeln Gicard verfcafft; eben jest war bas Wadden nen gefleibet ju ihr geführt worden, um von ihr felbft ju Sicard gebracht zu werden, Sie batte dem Rinde ein Rrub. find auftragen laffen, welches zufällig in dem fconen Gefellichaftsfaal, auf einem Marmortifche unweit eines Spiegels geschehen mar, in bem die Rleine fich gang feben konnte, und vermuthlich fich fo jum erstenmabl fab. Das rubreube Ergegen ihrer reigenden Wohlthatering an bem freudigen Erffaunen des Rindes, das bethrante Lacheln, mit dem fie dem Rinde die Sagre aus bem Gefichte firich, und es von Beit ju Beit auf Die Stirge fußte; Die mutterliche Gutmutbigfeit', mit der fie es jum Effen nothigte, und das ubrige Buderwert ibm in die Lafden pfropfte; ber unarficulirte Dant, ben bas Rind auf eine bodft feltsame, aber rubrende Beife, durch eine Art von Gefdren ausdrudte: - von alle dem war doch mabrlich nichts erfunftelt, und von folden Scenen bin ich ja nicht etwa nur Ginmabil Beuge gewefen.

Wenn bie Reiber ber lieblichen Fran pergroeifeln muffen, daß der Angriff auf ihre Sitte Lichteit und Tugend gelingen werde, fo fuden fie burd ein Achfelguden ihren Beift berabguwürdigen. Freylich, wenn nur bas grauensimmer geistvoll genannt werden fann, was die Philosophie eben fo fertig handhabet, als eine Stidendel, über die Runft in Rlosteln fomast, über alle neuern Probucte der fconen Literatur obne Bebenten abfpricht, verdienftvollen Mannern über ben Dund fahrt, und fur Gecten Parthen nimmt, frenlich, bann ift bie Mabame Recamier fein geiftvolles Frauenzimmer. Sie gebort nicht' ju den Damen, die fich bervordrangen, Rabnen unter die verschiedenen Bolontair = Corps auszutheilen, unter welchen fie doch felbst nicht mitfechten tonnen. Wenn aber ein gefunder Berftand, eine porartbeilefrene Bernunft, ein reines Befühl für alles Edle und Schone, es tomme wo= ber und von wem es wolle, ein williges Singeben an die iconen Babrbeiten der Ratur und on die lieblichen Taufdungen der Runft, wenn alles dies einem Rranenzimmer Anfpruch auf Beift gibt, fo ift Madame Recamier eine febr geiftreis de Frau, und wollte der Simmel, es gabe jum bauslichen Glud aller Chemanner, und gum Bortheil der weiblichen Liebenswurdigfeit überhaupt, nie geiftreichere Frauen.

Wenn man mir anders jugefieht, bag ich überhaupt den Geift eines Frauenzimmers ju beurtheilen vermag, fo barf man bier um fo mehr meinem Urtheil vertrauen, da fich, außer bem tagliden freundschaftliden Umgang, auch noch eine andere Belegenheit gur Prufung mir dargebothen, ben der meder Manusperfon noch grauemimmer die Beiftesarmuth verbergen tonnen. Ich habe nabmlich ben einer Spazierfahrt mit Madame Recamier vier bis funf Stunden in einem Wagen gefeffen, ohne andere Begleitung. als die ihrer fleinen Pfleglinge, wodurch alfo die Unterhaltung nicht erleichtert wurde. gibt fein Mittel auf ber Welt, bas ficherer gur Befanntichaft eines Menfchen und feiner Geiftes. Brafte führte, (vorausgefest, daß er nicht fchlaft,) als eine folde unausweichbare Unterhaltung im Reisewagen. Da muß ber Beift fich entfalten, und wenn vollends die Berfonen freundschaftlide Befinnungen fur einander begen, fo folieft bas tranliche Berbaltnis im engen Bagen auch bas herz vertraulich auf, und - mit einem Wort, - das geiftlofe Rrauenzimmer mogte ich feben, das mir vier Stunden lang gegenüber, mir meiß machen tonne, es babe Berftand.

Der lette unbedeutende Bormurf, den der Reid meiner Freundinn macht, ift von ihrer Prachtliebe hergenommen. Das fie in ihrer Perfon bergleichen nicht außert, hab' ich fcon oben er-Daß ihre Treppe einem lebendigen Blumabut. mengarten gleicht, ift wohl nur ein garter Befomad. Dag ibre Bimmer mit Geide brapirt, bie Bierrathen von Bronge, die Ramine von wei-Bem Marmor, die Spiegel febr groß find u. f. m., mein Gott, das giemt doch wohl einem reichen Sigentliche Dracht (in fo fern biefe. Manne. Benemung febr relativ ift), hab' ich nirgend ben ihr gefunden; prachtige Elegan; mogt'ich es vielmehr nennen, und auch diefe ift nur in' ein Dage Bimmern. Gin Borgimmer, gwen Gefellicaftszimmer, ein Schlafgemach, ein Rabinet und der Effaal, fiehe da, bas ift es alles, und fowerlich murbe eine Deutsche pente maitresse ben foldem Reichthum fic bamit begnagen -Roch ein fleiner Bug moge hier fteben, ber beweift, wie wenig Mabame Recamier durch Pracht ju blenden fucht. Eben ben ber oben ermahnten Spagierfahrt fliegen wir vor ihrem Saufe in einen gwar febr bequemen aber auch febr einfachen Wagen, mit zwer Pferden-befrannt : erft an der Barriere von Paris fanden wir einen habichen Phaeton mit einem febr foonen Poffgug unferer wartend. Als ich mein Befremben barüber du-Berte, fagte fie : fie liebe nicht auf diefe Art durch die Stadt ju fahren, bas Bolt gaffe fo viel. -

Wenn das Sitelfeit ift, fo ift fie wenigstens von febr verborgener Art.

Man faffe jest alle jene hingeworfenen, getreu nach der Ratur kopirten Büge, in Gin Bild zusammen, und wer wird nicht laut bekennen: dieß Bild ist reisend!

Das fagen denn nun aber bie beutfchen Journalisten ? Gie fagen : mabrend Madame Recamier in England gemefen fen, babe ibr Bemahl gu Paris eines Lages geaußert, er habe feine Radricht von feiner gran, und irgend ein Bigling babe ibn fpsttifch gefragt: "ob er benn nicht die Reitungen lefe ?" - Gefest diefe Anetdote fen mabr, mas fann denn Madame Recamier dafür, daß die englischen Beitungefchreiber nach jeder Rleinigfeit bafden, um ihre Blatter gu fullen? Ift es etwa ihr allein fo gegangen? doch den Morning Chronicle etc. Man lese Man wird oft genug barin angezeigt finden, wie Die Robe ausgesehen, welche diefe ober jene Lady ben irgend einer Soffeperlichkeit getragen.

Die deutschen Journalisten wissen ferner noch: Madame Recamier habe eines Tages einen Ball gegeben, sich aber um Mitternacht zu Bette gestegt und sammtliche Ballgaste vor ihrem Bett emspfangen. An dieser Anekdote ist etwas Wahres. Die reizende Wirthin wurde auf diesem Ball ploblich und ernstlich krank, sie war aber zu gut-

muchig, um die allgemeine Freude fteren zu wollen, fie schlich sich also in ihr Schlafzimmer und legte sich zu Bette; einige vertrautere Freundinnen besuchten fie, und aus dieser so einsachen, so narturlichen Geschichte hat man jene Aratscheren zusammengesest.

Die deutschen Rournalisten fdmagen endlich and noch: der Luftfpielbichter Dicard babe ein Stud geschrieben, in welchem die fcone, edle Frau perfifflirt mare, und ihr Gemabl habe es dem Dichter um eine nahmhafte Summe abge-36 bin von dem wadern Dicard felbft fauft. autorifirt worden, biefem Mabreben geradegu gu widersprechen. Es ift ihm nie in dem Sinn getommen, etwas gegen Madame Recamier ju fchreis ben : bas einzige Wahre von der Beschichte ift, bas man einige Ginfalle in einem feiner Stude auf fie gedeutet bat, und blos um folchen Deutungen auszuweichen, bat ber brave Picard, ohne irgend eine andere Beraulaffung oder niedrigen Raufhandel, bas Stud gurudgenommen.

Eine Karicatur wurde einst in Paris auf sie gemacht; (und das hat sie mir selbst erzählt), sie trat, ohne es zu wissen, in einen Bilderladen, man bot, ohne sie zu tennen, ihr das Berrbild zum Verkauf an: sie stutte, aber sie betrachtete es sehr gefaßt. "Vermuthlich" fragte sie den Bilderhandler, "ist es eine Person von üblem Aufe?"

—, "D bewahre ber himmel!" antwortete diefer hastig, "es ist eine Frau, gegen deren Ruf nichts einzuwenden ist." — Und nun fuhr er fore sich in Lobeserhebungen über sie zu erzießen, die, weil sie ganz unverdächtig waren, sie leicht über das Berrbild in seiner hand trosteten.

Ich könnte noch viel von ihr erzählen, viele kleine Buge, die nur ein geübter Beobachter bemerkt, und die doch oft schnelle, tiefe Blicke in das herz zu thun erlauben; aber manches wurde zu sagen unschieklich seyn, da der Freund kein Recht hat, die innere hauslichkeit auch der ebelsken Frau grade vor dem Publikum zur Schau zu stellen. Ich hoffe genug gesagt zu haben, um die deutschen Journalisten zu beschämen, und jedes Vornrtheil gegen Madame Recamier zu zerstören.

Moge Sie noch lange des Glud's gentefen bas fie weit mehr ihrem Bergen , ihrer Tugend und Sittsamteit, als dem Reichthum und det Schönheit verdantt,

## Das

Mufeum der frangofifchen Dentmablet,

ift jest unftreitig eine der vorzüglichften Mertwurdigfeiten von Paris. Berg, Beift, Runftfinn, Bhantafie, alles wird in Bewegung gefest, fo bald man dief Beiligthum betritt. Alegander Lenoir, ber von glubendem Gifer befeelte Stifter und Borfteber des Mufeums, bat, einem von ber Regierung erhaltenen Auftrage ju Folge, aus allen gerftorten Schloffern, Lirchen und Rioftern gegen fechebundert frangofifche Denkmabler gefammelt, beren manche bis jum fechsten Sabre bundert binaufsteigen , und deren Redes ohne Ausnahme entweder durch Runftwerth, ober durd Beobachtung der Rortich ritte ber gunft, ober burd die Gefdichte, ober auch nur burch die entflammte Phantafie bes Befchaners, ein bobes Intereffe empfangt. Ein aufgehobenes Rlofter (des petits Augustins) ift ju Aufftellung Diefer Schafe eingeraumt, und bief antife Logal fammt feinen Sofen und Barten trefflich beaust worden. Bas ber beillofe Bandalismus der Revolution gerftort ober gerftudelt hatte, das

ist von dem steißigen Lenoir so viel möglich wieder hergestellt worden. Er selbst war überall gegenwärtig, überall geschäftig, und hat z. B. bey der Ausgrabung der Leichname in der Abten St. Denis sehr interessante Bemerkungen gemacht. Biele, dort in st einernen Särgen begrabene (ein Gebrauch, der sich aus den ersten Beiten der Monarchie herschreibt) wurden noch mit unversehrten Kleidern gefunden, und allerlen Gerächschaften neben ihnen, die zu ihrem Gebrauch gedient hatten oder dienen sollten: leider riffen die damahligen Wilden die Kleider in Stücke, und was Metall war, wurde in die Rünze gestragen,

Man tritt zuerst in die vormahlige Kirche, welche mit Denkudhlern aus allen Jahrhunderten, dronologisch geordnet und mahlerisch gruppirt, angefüllt ist. Von da gelangt man in ein schauerliches Gewölbe, dessen bemahlte Fensterscheiben nur ein zweiselhaftes Licht durchschimmern lassen. Hier thront auf unsörmlichen Uisberresten das drepzehnte Jahrhundert. Grob aus Stein gehauene Könige und Königinnen, mit slach zusammengefügten Händen, liegen da auf ihren Särgen in starrer Ehrbarkeit. Alles umgebende, selbst die Fensterscheit den sind aus jener grauen Vorzeit, und es ist unmöglich in der Dämmerung dieser Gräber zu wandeln, oh-

ne von einem geheimen Schauer durchdrungen zu werden. — Durch den einer Hohle gleichenden Ausgang tritt man in die gothische Halle, dem vierzehnten Jahrhunderte geweiht, wo abermahls jede Saule, jeder nur als Verzierung gebrauchte Stein, wirklich ein Uiderrest derjenigen Belt ist, welche den aufgestellten Denkmahlern das Dasseyn gab. Und so schreitet der Beschauer, der Beit spottend, mit einem unnennharen Gestühl aus Jahrbundert in Jahrhunderte bis in das Achtzehnte hinüber, wandelt endlich durch die Schattengange des Elp siums (des ehemahligen Alostergartens), sieht dort vor einem großen Mann aus der Geschichte, oder verweilt hier an dem Grabe des liebenswürdigen Lasontaine.

Ich hoffe nicht langweilig zu werben, wenn ich kurz nenne und mit einigen Pinselstrichen bezeichne, was mir besonders aufgefallen. Da steht, wenn man kaum in die Rirche tritt, rechter Hand, ein Altar von Stein; parisische zu Wasser handelnde Kaustente unter Tibers Regierung, errichteten ihn dem Jupiter. Man erkennt unter seinen Verzierungen Merkur, Bacchus und Venus, und freut sich der Beständigkeit der Pariser, die seite 1800 Jahren nie aufgehört haben, jene Gottsbeiten zu verehren.

Sier, diefer Stein mit griechifcher Infdrift bedte zwen liebende Gatten, Philodares und

Limagoren. Reine hochtonende Worte verfundigen ihre eheliche Liebe, aber einfach rührend spricht das Basrelief, auf welchem fie fich traulich die hand reichen jum Gange in die Unterwelt.

Gruß dem Mofons, Sohn des Mofons! find die wenigen Worte die bort ein Grabstein von Parischem Marmor dir zuruft. Sie sind an einen berühmten Dichter gerichtet, der in Sicilien 285 Jahr vor unserer Beitrechnung ftarb. Keine Schmeicheley entweiht sein Andenken, aber nach zweptausend Jahren grußt jeder Borübergebende ihn heute noch' freundlich: Gruß dem Moschus!

Welche lange Reihe griechischer Nahmen ist auf jenen großen Marmortaseln verzeichnet? Es waren tapsere Manner aus dem Stamm der Erechthiden, die auf dem Schlachtselde stelen. Die Dankbarkeit ihrer Mitburger grub ihre Nahmen in diesen Murmor, der bald nach Eimons Tode, zur Zeit des peloponnesischen Aries ges, also vor zweytausend dreyhundert Jahren aufgestellt wurde. Wer kann diese Buchstaben betrachten, ohne daß die ganze, und bennahe zur Fabel gewordene griechische Welt vor seinen Augen steht?

—\*) Um so gleichgültiger geht man an dem plum-

pen

<sup>\*)</sup> Diefe benbe Marmortafeln find in bas Mufeum Rapoleon gebracht worden, vermuthlich, weil es teis ne National Dentmabler find.

pen Gefds von orientalischem Alabaster vorüber, von welchem eine fromme Tradition behauptet: es habe ben der Hochzeit zu Canaan gedient. Hilf Himmel! was für Menschen mögen die Hochzeits gaste gewesen senn, wenn sie diesen Pocal aus Hand in Hand konnten gehen lassen, denn er wiegt wenigstens fünfhundert Pfund.

Lacheind fieb' ich vor einem fonderbaren Grabmabl, welches die Jahrhunderte bis zu einem balben Dugend hinauf gablt. Es wurde Dagobert bem -Erften geweiht, der feine Siege durch Graufamteit und Wolluft besudelte, und feine Rebeweiber ungerechnet, bren Roniginnen ju gleicher Beit angetraut mar; dann aber alle Gunden burch bie Erbauung der Abten St. Denis abbuste, und unter die Seiligen verfest murde. Gein Grabmabl ergablt in bochft drolligen Basreliefs, wie es ihm nach feinem Tobe ergangen. Man muß von unten anfangen, mo Dagoberte Leidnam ausgestrectt liegt. Dann folgt ein wenig bober binauf ein Boot mit Teufeln, die Dagoberts Seele. zwifchen fich haben und martern. Wenn es des Runftlere Abficht gewesen, diese Teufel graflich und fürchterlich barguftellen, fo hat er feinen Bwed gang verfehlt, denn fie find alle bochft tomifch und . tragen auf menichlichen Leibern Froichtopfe, Sunbefopfe und bergleichen. Um angudeuten , daß ber Menfch, den fie da zwischen fich berumzerren, fein I. Abtbl.

eigentlicher Menfch , fondern eine bloße Seele ift, bat der Runftler die Gefchlechtstheile meggelaffen. So gang unrecht mag er nicht haben. Satte er auf eben diese Beife den Mangel eines Ra= gens andeuten tonnen, fo batte er wenigfiens Alles aus dem Wege geraumt, was den Renfchen Seele ju fenn bindert. - Beiter oben ericheinen nebft ein Paar Engeln, ber beil. Denis und der beil. Martin, welche Dagobett in feiner Roth angerufen, und entreißen den Teufeln ibre Beute, moben mehrere Sollengeifter mit grofch= topfen febr brollig ins Waffer purgeln. Roch bo-Ber fteht die Geele zwifden ihren Rettern in ein Duch gewickelt und Engel berauchern fie. Endlich gang oben fnicen die Seiligen vor Abraham und bitten ibn , die Seele in feinem berühmten großen Schoof aufgunehmen. - Auch ein Paar Bilbfaulen find noch vorhanden, die zu benden Seiten des Grabmable ftanden, die eine ift Dagoberte Bemablinn Rantilde, die andere Clovis, bender Cobn.

Mit ernstern Gefühlen, Fluch und Segen murmelnd, steh' ich jest zwischen den Grabmasfern Fredegundens und Bertrudens, jene die Morderin ihres Gemahls, Feindinn Gottes
und der Menschen \*); diese unermudet beschäs

D Co nennt fie Gregor von Souts.

tigt, durch weibliche Sanftmuth ihres Satten rauhen Sinn zu mildern, und seinem Blutdurst jedes Opfer zu entrücken. Fredegundens Sohn Clotar II. war ihr Gemahl, und bebde Grabe michter hat er errichtet.

Welche wehmuthige Beflommenheit ergreift . inich, indem ich jenes Bemach betrete, deffen Bauart das gwolfte Jahrhundert verfundet? D, diefe Saulen, diefe Erummer, gehorten einft dem Paraclet, und in der Mitte diefes Grabmahl es ift Abelards! Es ift daffelbe; meldes Deter der Chrwurdige feinem Freunde widmete. Sier liegt Abelard mit gefenttem Saupte und gefaltenen-Sanden , und neben ibm feine treue Beliebte, und Die Ropfe diefer intereffanten Geftalten, find Abbrude die der Bildbauer von ibren wirflichen Rbpfen nahm, und - was mehr als Alles, - biefes Grab umfolieft wirflich die vereinte Afche ber Liebenden! - Abelard! Beloife! ruft det Stein mir gu. 3ch lege meine Sond barauf: -Ralter Stein! will ich fagen - und ziehe fie ploblich jurud, benn diefer Stein ift nicht falt! - Gine Infdrift von welcher man behauptet, daß fie Marmontel jum Berfaffer babe ; ift fo einfach foon, daß ich fie gern abschreibe:

> Hic Sub codem Marmori jacent Hujus monasterii

Conditor Petrus Abaelardus
Et abbatissa prima Heloisa,
Olim studiis, ingenio, amore, infaustis nuptiis
Et poenitentia,
Nunc aeterna, quod speramus, Felicitate

Nunc aeterna, quod speramus, Felicitate conjuncti.

Sier
ruhn unter demfelben Marmor
diefes Klofters
Erfter Erbauer Peter Abelard
Und erfte Aebtiffin Selvife,
Bormahls durch forschenden Geift, Liebe, ungludliche
Ebe

Und Reu.

Jest, fo hoffen wir, burch ewige Cludfeligteit pereinigt.

Jedes liebende Paar, das so glücklich ist, Hand in Hand die tausend Merkwürdigkeiten von Paris zu besuchen, sollte an diesem Grabe den Schwur der Treue erneuen. Dann mag es im Vorübergeben einen verächtlichen Blick auf jenen Grabstein wersen, der die Gebeine des Abbe Adam, Abestards Versolger, deckte. Dieser blinde Eiserer war es, der als Abt von St. Denis den Philosophen einsperren ließ, weil er gewagt hatte, die unershörte Acheren zu dußern: die Anochen, welche man zu St. Denis als Reliquien ausbewahre, sepen nicht die wahren Anochen des heiligen Denis, des Ateopagisten, der nie nach Frankreich gekommen.

Einen nengierigen Blick verdient allerdings jenes Kastchen mit Elsenbein und Schildpatt verziert. Ludwig IX. brachte es, mit Reliquien angefüllt, von seinem Kreuzzuge aus Palastina zurück, und seitdem wurde es in der Sainte Chapelle zu Paris selbst als Reliquie verehrt, obgleich die Basreliess desselben offenbar den Bug der Argonauten nach dem goldnen Blies darstellen. — So haben vormahls öfter selbst Obsconitäten aus dem Heidenthum, den Ueberresten der Heiligen zur Einfassung gedient.

Das große Basrelief, welches bier ben Blid . auf fich zieht, ift aus der Abten St. Denis genommen, und bloß merkwurdig durch feine bigarre Bufammenfepung. Es ftellt nahmlich bas Leiden Christi vor, moben auf einer Seite der, beilige Euftachius, und auf der andern die Junglinge im geuerofen befindlich find. - Ein anderes, Marid Berfundigung, ift nicht weniger drollig. Die bethende Jungfrau erblickt mit Erftaunen den jungen Babriel, als ein Stuber jener Beit gefleidet, der aber nicht gu fprechen, magt, fondern gang bescheiden ein Manuscript aufrollt, welches den 3med feiner Sendung entbullt. Dben ift Gott der Bater mit einem gang verguldeten Geficht, und aus feinem Munde fliegt der beilige Beift grademege ju Maria.

Gern rubt das Auge dort auf der Bildfaule

Γ.

pon weißem Marmor, denn sie verewigen die Buge einer guten Frau, Balentine de Milan, Gemahlin eines Herzogs von Orleans, der 1407 zu Pazris ermordet wurde, und dessen Berlust Balentine nicht ertragen konnte. Sie starb vor Anumer 1408. Ihre rührende Devise war eine sich neigene de Gießkanne, aus welcher Tropsen gleich Thrannen sielen, mit der Umschrift:

Rien ne m'est plus; Plus ne m'est rien.

Bene Statue Betere von Ravarra erinnert an den fonderbaren Tod feines Baters Carl Il. Ronige von Navarra, der Bofe, gubenamt. Die rachende Remefie ftellte an ihm ein fürchterliches Benfpiel auf. Gine Art von Starrfucht überfiel ibn, er konnte teines feiner Glieder bewegen. Da riethen ibm die Merate fich vom Ropf bis gu den Buffen in einen Bailach feft einnaben gn laffen, welches Tuch porber in Brandwein geweicht fenn muffe. Es war Abends benm Schlafengeben, als man ihm diefe Art von Gad angog. Rammerfrauen des Schloffes nabte ibm denfelben unter dem Rinn fest, und als fie fertig mar, mollte fie bas übrig bleibende Ende bes gabens abfcneiden ; da fie aber gerade feine Scheere ben ber Sand hatte, ergriff fie das Licht, ben Saden abzubrennen, Augenblicklich fand der gange Ranig in Flammen, die erfchrodene Rammerfrau lief schrevend davon, und Carl ber Bose verbrannte lebendig in seinem Bette.

Diese Marmor = Bildsaule pergegenwartigt die Büge Carls von Orleans, der schon als Urgroßvater Franz des Ersten, und mehr noch als liebenswürdiger Dichter, Interesse einstößt. Ein Manuscript, welches in der National = Bibliothef auf bewahrt wird, enthalt die Früchte seines Genies, pon welchen ich hier eine kurze Probe mittheile.

## Ballade.

Jeune, gente, plaisante et débonnaire?
Par un prier qui vaut commandement,
Chargé m'avez d'une Ballade faire,
Si l'ai faite de coeur joyeusement;
Or la veuillez recevoir doucement;
Vous y verrez, s'il vous plait à la lire,
Le mal que j'ai, combien que hardiment
J'aimasse mieux de houche vous le dire,

Votre douceur m'a sçu si bien attraire
Que tout Vostre je suis entierement,
Très désirant de Vous servir et plaire,
Mais je souffre maint douloureux tourment
Quant à mon gré je ne vous voi souvent,
Et me déplaist quand me faut vous l'escrire,
Car si faire je pouvois autrement,
J'aimasse mieux de Bouche vous le dire,

C'est par dangier, mon cruel adversaire.
Qui m'a tenu en ses mains longuement.
En tous mes faits, je le trouve contraire.
Et plus se rit quand plus me voit dolent,.
Si je voulois raconter pleinement.
En cet escrit mon ennuyeux martyre,.
Trop long serois, pour ce certainement.
J'aimasse mieux de Bonche vous le dire.

So zart sang man die Liebe in der Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts.

Boruber an der Bildfaule Ifabellen's von Bapern, die, von der Nation verabscheut, auf einer einfachen Bahre, von einem einzigen Priefter begleitet, nach St. Denis gebracht murbe. Bermeilen wir lieber ben der Bufte des Maddens von Orleans, in deren fanften weiblichen Bugen man vergebens ben Muth fucht, durch welchen der Mann der neben ihr fteht, auf dem Throne erhalten wurde. Wohl aber fieht man es diefem Manne an, daß er feig genug war, feine Retterinn der Buth des Ranatismus preis ju geben, ohne auch nur einen Berfuch ju ihrer Befrepung zu wagen. — Herrlich als Runftwerk und intereffant durch feinen Begenftand, ift diefe fnicende Bilofaule Philipps von Billiers l'Isle Adam, desfelben Grofmeisters bes Johanniter-Drbens, der ben der berühmten Belagerung von Rhodus, durch Lapferkeit und Klugheit 200000 Türken widerfiand, bis die Berratheren feines Kanglers Amaral ihn zur Uebergabe nothigte. Ihm schenkte Earl der Fünfte Maltha; als er starb beweinten alle seine Ritter in ihm den helben und Bater. Auf seinen Leichenstein grub man das schone Lob: hier ruht die Slückbestegen de Tugen d.

Dit Chrfurcht betrete ich eine Rapelle, dem Bieberhersteller der Runfte, Frang dem Erften geweiht. Der Leichnam biefes Biebermannes, fo wie ber feiner Gemablin Claude de France, find mit taufdender Bahrheit in Rarmor nachgeabmt, und die bier und dort angebrachten Reliefs intereffiren durch treue Darftellung der Rleibertrachten und Rriegsgerathe bamabliger Beit. Ueber dem von fechgebn jonifden Gaulen getragenen Geballe erblicet man abermable die Bildfaulen des foniglichen Daares, fnieend, betend, von lieben Rindern umgeben, und die fteifen Sofund Staatofleider machen einen grellen Abflich mit der Uniform des Todes da unten. - Roch einmabl finde ich den Leichnam von da Binci's toniglichem Freunde, funftreich abgebildet in wei-Bem Marmor, und mache leider die Erfahrung, fcon im fechzehnten Jahrhunderte ber Rnabenmuthwille des Ehrgeizes eben fo rege war als beutzutage, durch Befrigeln mit obfcuren Rabmen die beiligften Dentmabler ju entweihen. Da baben z. B. ein Hugues Berauld im Jahr 1580, ein Lormel 1584., n. a. m. sich auf diese schimpfliche Weise an Franz des Ersten Denkmahl versfündigt und verewiet.

Diese schone Saule, mit Lorbeeren und Weinblattern umwunden, tragt auf ihrer Spige das Bild der Gerechtigkeit, und verschloß einst das Herz des edlen Connetable von Montmorency, zugleich mit dem eines Konigs, der mit dem Freunde im Tod und im Leben, vereinigt bleiben wollte. Der Inschrift fehlt es wohl an Geschmack, aber gewiß nicht an Herzlichkeit;

Cy-dessous gist un Coeur plein de vaillance,
Un Coeur d'honneur, un Coeur qui tout savait,
Coeur de vertus qui mille coeurs avait,
Coeur de trois rois et de toute la France.
Ci gist ce Coeur qui fut notre assurance,
Coeur qui de Coeur de justice vivait,
Coeur qui de force et de Couseil servait,
Coeur que le Ciel honora des l'enfance,
Coeur, non jamais, ni trop haut, ni remis,
Le Coeur des siens, l'effroi des ennemis,
Coeur qui fut coeur du roi Henri son maître,
Roi dui voulut qu'un Sépulere commun
Les enfermoit après leur mort, pour être
Comme en vivant, deux mêmes coeurs en un.

Obgleich vom König pur in den lesten vier Beilen die Rede ift, so weiß ich doch kaum, wem die Inschrift mehr Shre macht, dem treuen Diener, besgleichen es vielegiebt? ober bem lie-

Bey der knikenden Bilbfaule des Ranglers René-Birague, (ber mit der abscheulichen Catharing von Rebicis in den Blutftromen der Bartholomduenacht fic babete,) murbe ich feinen Hus genblid verweilen, wenn nicht unter feinen Ru-Ben der Anblick feiner Gattin mich feffelte. Gefleidet im Coftum ihrer Beit, ruht fie aufweiche Riffen bingegoffen, die runden Wangen an bie fleischigte Sand ftugend; ein Buch liegt vor ibr, in dem fie nur fluchtig ju lefen icheint, weil ein niedlicher Schoosbund fie nedend daran bindert. Beld ein rebiges Bild bes ftillgenießenden Lebens, das nicht abut, wie nabe ber thefifc beschleichende Sob ihm fep, und boch durfen wir nur herunterbliden auf das Basrelief ihres Ruhebettes, ba liegt diefe nahmliche grau als Leiche. ftarr ausgestrecht, die weichen runden gormen verschwunden, das belle Auge verfunden, das funftreiche Gewand mit dem einfachen Leichentu= de vertaufcht. Diefe Bufammenfepung von Le=ben und Tod macht einen tiefen Gindruck aufden Unfchauer, und bas Bange fcheint weniger ein Dentmabl, als eine Satire auf bas menfch= liche Leben ju fenn.

Weffen ift die Bildfaule, um die ich fo oft einen Saufen alle er Frangofen mit gerühr.

tem Ernst versammelt sehe? — Es ist ber gute Heinrich IV., den die Republikaner nie vergessen werden. Nehnlicher als die Statue sindet man keine Darstellung von ihm; dieß bezeugt Lenoir, der zu St. Denis gegenwärtig war, als man Heinrichs Sarg öffnete, und ihn unversehrt da liegend fand. —

Der Runft ju Chren, aber , trop der pompbaften Infdrift , fich felbft jum Schimpf , inieet bier der Maricall von Frankreich, Albert Gondi, der Carl IX. fluchen und morden lehrte. - Gefdwind vorüber! ju jener weiblichen Geftalt: Claude Catharina von Clermont Lonnerre, Befcuterinn und felbst Bertrante ber iconen Biffenschaften. Sie war es, die, als die polnischen Befandten dem Sohne Catharinens von Medicis das Wahldetret gum polnifden Thron überbrachten, ftatt ibrer Bebieterinn lateinisch antwortete, und eine fo gierliche Rede bielt, daß fie den alten Rangler Birague daburch beschamte, ber für Carl IX. geantwortet batte. Die Inschrift nennt sie: heroina cum quavis prisci aevi comparanda.

Den Rahmen Dominic Sarrede hatte ich nie nennen horen, aber wie gern verweilt mein Auge auf seiner Buste, seitdem ich weiß, wie treu er Heinrich den Vierten geliebt. In der Schlacht von Jory verlor er ein Bein; das hinderte ihn aber nicht, seinem guten Könige ferner zu dienen. Sein Schmerz, als Meuchelmord ihm den besten Herrn stabl, war so groß, daß, als er zwen Lasge nach der gräßlichen That durch die Straße de la Ferronerie über den Platz ging, wo sie gesschehen war, er ohnmächtig niedersank, und am andern Morgen seinen Geist aufgab. Man ersichtete ihm zu Ermenonville eine Trophäe von seinen Waffen, und schrieb darunter:

En ce bocage où ton laurier repose
Sur le joli myrte d'amour,
Ton fidele sujet depose
Ses armes à toi pour toujours.
O mon cher, mon bien-aimé maître!
J'ai déjà, sous ton étendard
Perdu de mes membres le quart;
Te voue ici mon restant être.
Que si d'un pied marche trop lent pour toi,
Point ne faudroit meilleure aide;
Car pour combattre pour son roi,
L'amour fera voler Sarrede.

Das Denkmahl des rechtschaffenen Prasidensten Pibrac aus dem XVI. Jahrhundert ist von einem Stein bedeckt, der seinen Lebenslauf in lasteinischer Sprache und vier französische Verse entshalt, in welche wahrhaftig alle Lebensweisheit eisnes klugen und ehrlichen Mannes zusammengen drängt ist.

Dieu tout prémier, puis père et mère honore, Sois juste et devot, et en toute saison, . De l'innocent prens en main la raison; Car Dieu te doit là haut juger encore.

Heureux qui met en Dieu son espérance; Et qui l'invoque en sa prospérité, Autant ou plus qu'en son adversité, Et ne se fie en humaine assurance.

Il est permis souhaiter un bon prince; Mais tel qu'il est il le convient porter; Car il vant mieux un tyran supporter, Que de troubler la paix de la provincé.

Songe long tems avant que de promettre; Mais si tu as quelque chose promis; Quoi que ce soit, et fust-ce aux ennemis; De l'accomplir en devoir te faut mettre.

Sen mir gegrüßt, Philippe' Desportes, liebenswürdiger erotischer Dichter, der du, von drey Königen geliebt, geehrt, belohnt, im Uebersluß und Rube starbst. — In Rube? — Schwerlich. Ronntest du jemahls vergessen, daß Diana von Cosse. Brissac, deine reizende Getiebte, von ihrem Semahl in deinen Armen überrascht, ein blutiges Opfer wüthender Eisersucht ward? — Giebt es ein schrecklicheres Schicksal für einen Liebenden? — Ach! und doch hat Desportes Dianen vergessen! Eine Hippolyte, eine Laure haben ihm die Unglückliche bald ersett. — Ich verweise nicht ben seinem Denkmahle.

Aber mit Chrfucht gebe ich an dem Manne vorüber, beffen Leben auf Diefem Bastelief bie

Mufe der Gefcichte emfig niederfcreibt. Es ift Der berühmte Gefchichtscher de Thou.

Den Physiognomen wird jene Statue interessiren, Charlotte Catharina de la Tremonille, angeklagt, ihren Semahl vergiftet zu haben, und losgesprochen vom Parlament. Da dieses Bild außerordentlich ähnlich seyn soll, so kann der Physiognom entscheiden, ob sie mit Recht angeklagt oder losgesprochen worden? Ich glaube das erstere.

Girardons berühmtes Meisterstud, Richelieus Grabmahl, hatte ich schon vormahls in der Sorebonne bewundert. Merkwürdig aber ist, und ehrenvoll für den Direkteur des Museums, daß er fein Leben wagte, um dies Kunstwert den Klauen der Vandalen zu entreißen, und daß er daben durch einen Bajonetstoß verwundet wurde.

Jener irrlandische Jungling, aus der Familie Douglas, ftarb im vier und zwanzigsten Jahre
auf dem Bette der Chren; ein Frauenzimmer errichtete ihm dieses Monument, und ließ die vielfagende altfranzösische Inschrift darauf feben:

Prou de pis, peu de pair, point de plus.

Diese Princes von Conty, deren Schönheit und Tugend im fünf und drepfigsten Jahre der Wett entriffen wurde, zählte kaum neunzehn Jahre, als sie ihren Schmuck verkaufte, um ben einer Hungersnoth die Armen zu speisen. Bart ge-

wiffenhaft gab fie alle die Guter zurud, beren Best ihr nur im Geringken verdachtig schient, und die Summe soll sich auf 800,000 Livres bestaufen haben. Herzlich wohlwollend ist der Blick, mit dem man von ihrem Basrelief scheidet.

Aber eine andere ruhrend erhabene Empfinbung durchströmt mich, wenn ich das herrliche Denkmahl anschaue, welches Charles le Brun seiner Mutter errichtete. Ein Engel mit der Tuba
schwebt über ihrem Sarge, der Auf zur Aufersiehung erschallt, die Matrone hört ihn, und hebt,
den Deckel des Sarges, und steigt, nach langem Schlummer frohlich erwachend aus dem Grabe.
Die Kunst hat der kindlichen Liebe die Hand geboten; der Ausdruck der Gestalt ist bewundernswürdig; ein heißes Verlangen nach himmlischem
Lichte scheint das Gesicht der Auserstehenden zu
verklaren. —

Dank dir, wackerer Girardon, für die große Lehre, die du hier, auf Louvois Denkmahl, allen Staatsministern gegeben. Die Seschichte, ein offenes Buch haltend, wendet bethrante Augen gegen Louvois, und scheint ihm in ihren Annalen die Stelle zu zeigen, welche seine Grau-famteit gegen die Pfalz vere,wigt.

Die benden frangofifden Beilen, welche ber lateinischen Inschrift auf des Dichters Santeuil Grabe folgen, find mehr auffallend als verftandlich: Cy git le célèbre Santevil! Muses et fous, prenez le deuil.

Gine in ihrer Art einzige Busammensehung. Diese Melpomene, die sich weinend über Crebillons Buste herabbeugt, erinnert an eine drollige Anekdote. Das Denkmahl war sur die Kirche St. Gervais bestimmt, wo Crebillon begraben liegt, allein der Priester erklarte, er werede nicht dulden, daß sein heiligthum durch ein sprosanes Denkmahl entweißt werde, wenn nicht die Muse und Erebillons Buste weggeslassen würden. — So wollte man einst auf dem Theater zu D\*\* die Borstellung von Schillers Don Carlos nur dann erlauben, wenn die Liebe des Don Carlos zu seiner Stiesmutter wegebliebe.

Die schone Inschrift unter jenem Redaillon schreibe ich auch defiwegen ab, weil fie d'alembert jum Berfaffer hat:

François de Chevert, Lieutenant Général etc. Sans ayeux, sans fortune, sans appui, Orphelin des l'enfance,

Il entra au Service à l'age de XI, ans Il s'éleva, malgré l'envie, à force de mérite, Et chaque grade fut le prix d'une action d'éclat,

Le titre seul de Maréchal de France

A manqué, non pas à sa gloire,

Mais à l'exemple de ceux qui le prendront peur

modéle.

Schont, fromme, oft erhabene Empfindung gen gieffen alle diefe Denemabler großer Manifer und trefflicher Frauen in den Bufen jedes gebildeten Menfchen, der zwischen ihnen herum wandett; aber wehmuthig = fcauerlich werden diefe Gefühle, und unwilleubrlich breiten die Arme fic aus ju umfaffen, wenn man im Glefium bier und dort die Afche feiner Lieblinge wirklich wieder findet, die Afche der Manner deren Schriffen ober Thaten man von Jugend auf im Bergen trug. Da feb ich ein Grabmabl mit fomifcher Masten vergiert, es umschließt Molieres Uiberrefte. Die einfache Inschrift fagt : Moliere et Thalie reposent dans ce tombeau. Das Sange ift mit Morthen, Rofen und Eppreffen umgeben. Sier rubt jest der Unvergesliche, dem der Erzbischof von Paris ein ehrliches Begrabnis verfagte. - Diefer Gartophag birgt René Dess eartes Afche, die von feinem Freunde Dalibert aus Schweden, wo er ftarb, jurud in fein Baterland gebracht murde. - Unter diesem Steine ruht Lafontaine. - 3men Basteliefs ftellen zwen feiner lieblichen Rabeln bar. Sier lieft man: Jean Lafontaine est dans ce tombeau und bort: Jean s'en alla comme il étoit venu; die ersté Beile ber Grabfdrift, Die er fich felbst feste.

Jean s'en alla comme il étoit venu, Mangeant le Fonds avec le revenu, Tint les trésors chose peu necessaire. Quant à son temps, bien sut le dispenser: Deux parts en fit, dont il soulait passer, L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire.

Beilen aus einer feiner Spifteln find darauf gegraben:

Ainsi que mes chagrins, mes beaux jours sont passés Je ne sens plus l'aigreur de ma bile prémière Et laisse aux froids rimeurs une libre carrière.

Hier ruht Mabillon, der gelehrte Kritiker und Diplomatiker, dort Montfaucon der große Antiquar.

Wie könnt' ich ausbrücken was ich empfunsen habe, unter den Schatten wandelnd, welche diese ehrwürdigen Gebeine umschweben? — Genug, es gab keinen merkwürdigen Mann in Frankreich, an den man nicht in diesem Museum erinnert würde, und ware es auch nur durch eine Büste, deren unzählige sind. Hier Michael Montaigne, Gilly, Notrou, Corneille, dort Nacine, Quinault, Fenelon, Lenostre; hier Bossuch, beyde Ronseaus, Destouches, dort Heloise und Abelarb, Ludwig XVI. und Marie Antoinette; hier Moris von Sachsen, Montesquieu, der hundertidherige Fontenelle und der deutsche Winkelmann, dort Helvetius, Piron, (mit der bekannten In-

fchrift: Ci git qui ne fuit rien: pas même Academicien) du Belloy und Voltaire mit der Unterschrift von Lebrun (dem Konsul?)

O Parnasse! Frémis de douleur et d'effroi: Pleurez, Muses, brisez vos lyres immortelles; Toi dont il fatigua les cent voix et les ailes, Dis que Voltaire est mort, pleure et repose-toi.

Hier Buffon, der edle Malesherbes, d'Alemsbert und Diderot, dort Rannal, Bailly, Bauscanson und unser Glud, mit der bedeutenden Unterschrift: Il prefera les muses aux Syrenes.

Weld' ein Benuß' fur ein bentendes, empfindendes Wefen, alluberall vor den abnlichen Bildern der Manner ju fteben, die Großes thaten, oder Schones fagten, oder Rusliches erfanben; gleichfam eines Jeben perfonliche Befanntfcaft ju machen, und in feinen Bugen ju fpaben, ob, fie mit feinem Beifte verwandt find? - Unendlich koftbarer find freplich die Runftschafe im .Mufeum Ravoleon, und der einzige Apoll von Belvedere mag in Rudficht auf Runft bas gange Mufeum der frangofischen Dentmabler aufwiegen: aber - Bewunderung ermarmt felten das Berg, und hat meiner Phantafie wenigstens nie ein fo fcwelgerifches Mabl bereitet, als ich unter den Grabern und Denkmablern großer Manner gefunden.

Sehr loblich ist des Stifters Bemühen, das

ganze Local von innen und außen in Einklang zu bringen. Da ist z. B. der ganze Borhof, durch welchen man in den ersten Saal tritt, mit Portifen des alten Schlosses Anet verziert, welches Heinrich der U. für seine Geliebte Diane von Poitiers bauen ließ. — Die gemahlten Fenstersscheiben sind, wie schon erwähnt, immer mit den Denkmählern aus einerlen Beit. Man sindet schone Kunstwerke, z. B. ein Ecce homo von Albert Dürer darunter.

Das sen genug von dem neuen Vorzug, den Paris durch Lenoris Enthusiasmus sich erworben. Jeder Reisende wird gewiß in den ersten Tagen seines Ausenthalts zu den petits Augustins eilen. Es ist da noch sehr viel zu sehen, wovon ich nicht ein Wort erwähnt habe, und ein Kunstenner der beurtheilt, wird noch zwanzig Mahl mehr davon sagen tonnen, als ich, der ich bloß empfand.

## Daş Museum Rapoleon.

## 1. Gemable = Gallerie.

Che ich ein Wort fiber diesen reichsten Runge fcas auf dem gangen Erdboden fcreibe, muß ich mit ben Lefern mich uber bas verftanbigen, mas fie von meiner Befdreibung ju erwarten ba= ben. 3ch muß nahmlich bas traurige Befenntnig ablegen, daß ich fo ungludlich bin, zu allen Runftwerfen mein Befühl mitzubringen, und fogar immer guerft mein Befubl. 3ch weiß recht gut, und habevon unferer gewaltigen neuen Soule oft gebort, daß ein Runftmert gar nicht auf bas Gefühl wirten barf, und muß: bag es ein elendes Madwert ift, fobald es dergleiden thut; daß es die Ratur nicht nachahmen oder gar erreichen barf, weil es fonft unausftebe lich gemein ift; daß es vollig gleich viel gilt, an welchem Begenfande die Runft fich ubt, u. f. w. Alle diefe iconen und einleuchtenben Babrbeiten bin ich fo unglucklich, mit einem Dhr gu boren, und ju bem andern wieder berausgeben ju

Taffen. 3d frage nicht vorber: von wem ift bas Bild? Ift es auch alt genug, um es enthufiaftifch loben ju durfen ? Ift in der Beichnung gar Lein Rebler? Und ich frage auch nie: welchen Eindruck foll das Bild nicht machen? Sondern ich frage: welchen macht es? weil ich fo vers foctt bin, mir einzuhilden, der Rabler habe es gemablt, um diefen oder jenen Gindruck auf ben Beichauer bervorzubringen. Aus allen diefen meis ner gemeinen Ratur antlebenden Bebrechen folgt nun, daß der Lefer burchaus feine Runfturtheile von mir zu erwarten bat. Nior de und werde nichts anders thun, als erzählen, mas ich gefeben, und welche Empfindungen das Befer bene in mir erregte. Daber werde ich oft ben Begenftanden verweilen, die manchem untergeordnet icheinen, und ben andern vorüberichlupfen, über die manche ein großes Gefdrep erbeben. Dit gutem Borbedacht habe ich feinen von den vermaledenten Runftfennern mit mir genommen, die, mit ber Doppellorgnette vor den Augen, nichts weiter gu thun wiffen, ale dem unbefangenen Befcauer jeden Benuß zu verfummern; oder bine wiederum ibn gwingen wollen, gu genießen, mofür nur ihre bobere Offenbarung fie empfanglich macht. Das einzige, mas ben meiner fundigen Ginfalt mich noch ein wenig troftet, ift Leffinge Ansbrud in' Emilia Galotti : "binmeg mit bem.

"der erst vom Mahter lernen will, was schon ist."
— Ja, der gute Lessing wurde heutzutage auch tein großes Glud mit seinen Kunstwerken machen, denn vom Lacry mas mußte er lernen, wie er den Rathan hatte schreiben sollen.

Senug gur Ginleitung. Die Runftiunger und Rafenrumpfer mogen bas gange Rapitel überfchlagen. Wir treten in ben erften Gaal; er enthalt Rruchte der Eroberung aus Benedig, Floreng, Reapel, Turin und Boloana. Die Phantafie ergreifend ift die Gub nung eines unwillführlichen Berbrechens bes beiligen Rulian. Der arme Mann batte das Ungluck gehabt, Bater und Mutter gu morben , weil er fie in feinem Bette fand, und burd Die Racht getäuscht, glaubte, es mare feine gran mit ihrem Liebhaber. Um die Gunde abgububen. floh er mit feinem Weibe an bas Ufer eines reis Benden Stromes, uber welchen fu feben febr gefahrlich mar; hier grundete er ein Sofpital für die Armen und Rothleidenden. Ginft mitten im . Winter, um Mitternacht, bort er am jenfettigen Ufer eine flagende Stimme, er eilt hinuber, und findet einen armen Aussatigen, tragt ibn durch den Fluß, versucht ibn zu ermarmen, und, da ibm bas am Reuer nicht gelingt, legt er ibn in fein eignes Bett. Ploplich umgibt Simmelsglang den Rranten; et versichert den frommen Wirth,

daß durch bessen gaststene Barmberzigkeit nunmehr sein Verbrechen getilgt sen, und verschwindet. Der Mahler (Allorie aus Florenz im XVI. Jahrhundert,) hat den Augenblick gewählt und trefflich dargestellt, no der heilige Julian dem Armen aus dem Boote hist.

Eine beilige Familie von Andreas del Sarto ift unaussprechlich lieblich; aber in Webmuth verantet man mit einer fnieenden Rigur, (pon dem Romer Reti.) Gebr deutlich fagt ibr Blick, der auf einem Todten - Ropfe rubt: ich babe Alles verloren! - Belenens Ent= führung von Buibo Reni ift ein ichones, aber laderliches Bilb. Lagt fiche mobl benten, daß ber einer baftigen Entfubrung die Seliebte an alle ihre Rosibarfeiten, und fogar an ihr Schoosbund den benten werde? Auch mag es im gemeinen Leben wohl oft vorfallen, daß bie Rammerjungfer weit hubfcher ift, als ihre Gebieterinn, aber auf dem Bilde batte Buido Reni fich bavor buten follen. - Ber es für gleichgultig balt, an welchem Begenffand fich die Runft ubt, der mag den Bettler von Murillo bewundern, der fich das Ungeziefer absucht; ich febre ihm den. Ruden und ladle im Borubergeben über eine beilige Ramilie deffelben Dablers, auf welcher ber fleine Jefus mit dem Rofen frange fpielt. In tiefen Ernft verliert fich aber mein Lacheln, wenn

ich mein Auge auf bas fcone Bild Carls bes Erften, enthaupteten Ronigs von England, richte. Ein Sollander, Rytens, bat ihn im 27ften Stabre gemablt. Allerdings macht diefes Bild in Paris noch einen ftartern Gindrud, ale in Eurin gefchehen fenn mag, wo man es - er obert bat. - Die Sochzeit gu Canaan von Paul Beronefe, ift in vielen Ruckfichten mertwurdia. Erstens; weil es mohl eines ber größten Gemablde ift, die auf der Belt eriftiren; amentens: weil ber Mabler viele Portraits berubmter und unberühmter Perfonen feiner Beit barauf angebracht bat: ber Brautigam 1. 23. ift ein gewiffer Marquis Guafto, Die Braut Frang des Erften Gemablinn, neben diefer fist Frang ber Erfte felbft, und neben ibm die Roniginn Daria pon England. Sierauf folgt fogar ber turfische Raifer, Soliman ber 3mente, und dam eine Frau mit dem Babnftocher, die Gemablim des Marquis von Pescaire. Raifer Carl V. bat einen etmas unbequemen Blas, wo bie Safd einen Wintel macht, barum ift er nur im Pro-Mehrere Cardinale und Monde, fil ju schauen. Breunde des Mablers, figen und fteben. intereffant ift endlich ber Chor der Mufitanten, unter welchen Berongfe bie berühmteften venetiag nifchen Mabler feiner Beit bargeftellt bat; et felbst spielt bas Biolopcell. Sehr drollig find

die Berfiphe gegen die Chronologie. Die Muftkanten geigen nach Roten, Carl der V., prangt mie ben Orden des goldenen Bließes u. f. w. Dies Gemablbe fdmudte pormable ben Speifesaal von St. Georg ju Benedig, und der Rabler bat weniger dafür empfangen, als bentzutage ein einzelnes gutes Portrait oft tofiet, nab mlich nicht mehr als neungig Dufaten. - Großes Bergnugen gewährt ein Bild von Rubens, auf welchem er fich felbft und feine liebften und berühmteften Rreunde bargeftellt bat. Sier ift Sugo Grotius, ber biedere Beltweise; mit dem Sunde, welchen er liebte. Reben ihm Juftus Lipfius, der berühmte Profeffor au & dwen; Die Bufte Geneca's binter ibm deutet vielleicht auf feine Schriften über ben Stoicismus, fo wie die Tulpen anzeigen follen, daß er in feinen Erhoblungsftunden diefe damabls neue Blumen eifrig tultipirte. Der große Mabler felbft und fein Bruder vollenden die intereffante Gruppe. - Aber nicht weit davon bangt ein gutudftoffendes Bemablde, von Sebaftiano del Plom. bo. Die beilige Agathe nabmlich, bie gang bubich gewesen fenn mag, bat die Liebe eines Gouverneurs von Sicilien verschmabt, und zur Strafe merden ihr bie Barachen nom iconen Bufen mit Bangen beruntergelniffen. Wie tann die boch ft .

Aunft an folden Gegenständen Bergnugen gewähren?

Ich trete in die eigentliche Gallerie. Sie ift nicht weniger als vierbundert Schritt lang, und follte nadftens noch um ein Paar bunbert, verlangert merden; benn der Bretterverfchlag am Ende der Sallerie birgt noch eine weite Strede, und ift über und aber mit Gemablden an' gefüllt, die an den Banden übereinander lebnen und noch nicht baben geordnet oder reftaurirt werden tonnen. - Die frangofifche Schule macht rechter Sand den Anfang. Man bewnndert fogleich mehr als zwanzig große Bilder von Charles le Brun, unter welchen mir befonders bas Belt bes Darius gefallen bat. Rach bet Schlacht, in welcher Alexander den Darius überwand, tritt der Sieger, blog von feinem Liebling Bephaftion begleitet, in das Belt ber perfifden Pringeffinnen. Spfigambis, des Darius Ruttet, wirft fic bem Gunftling ju gugen, weil fie, durch die Pracht feiner Ruftung getaufcht, ibn für ben Konig nimmt. Ihren Irrthum gewahrend will fie ibn entschuldigen. "Rein Brrthum," fagt Alexander, "er ift mein zwentes 3ch." — Reben Syfigambis knicet des Darius Gemablinn, dem Ueberwinder ihren Sohn entgegen baltend. Die weinende Statpra und ihre jungere Schwefter (bes Darius Tochter) , ein großes Gefolge von

Rrauen, Prieftern und Berfchnittenen, fullen ben fibrigen Raum diefes herrlichen Bildes. - Gebr Heblich ift Lebruns Beburt Chrifti, wo die Drepfache Beleuchtung einer Lampe, eines generbeerbes und der himmlifden Glorie, einen bochft mablerifchen Effett bervorbringt. - gaft noch lieblider ift die beilige Jungfrau mit ber Weintraube, (von Mignard) also genannt, weil die Mutter dem Rinde eine Eraube binreicht. - Der beiligen Jungfrauen mit dem Jesustinde findet man in allem ein Paar bundert in diefer Gallerie, und, fo fon der Begenftand auch fenn mag, fo fehrt er doch viel ju baufig wieder. - Grauen erregend ift die Gundfluth pon Pouffin. Man mochte in diefe Wellen fpringen, um die arme Familie ju retten, die ba pergebens dem Lode ju entrinnen ftrebt. - Theolon ift ein unberühmter Rahme, aber er verdiente mohl berühmter gu fenn, wenn er mehrere Bilber binterlaffen bat, von gleichem Werthe als den Ronf einer alten grau, ben ich für bortrefflich balte. - Bon Bandyts lebenbigen Bilbern ift bier eine große Sammlung, und feines darunter. das nicht feinen Rubm bemabrte. Vor allen gefiel mir ein ex Voto, wo die Darbringer des Belubdes: Mann und Rrau, vor ber beiligen Jungfrau knieen, und das Jefuskind fie himmlisch,

freundlich anfnimmt. Simmlifch, fagre idf? Rein ein wenig ir difch, benn der fleine Chriftus laft fich berab, bem Manne ben Bart gu ftreicheln.

Da bangt ein Portrait, bon einem Deuts fchen Rahmens Faes gemablt, ein abnliches Portrait, wie man fagt; wer follte aber wohl in diefer Physiognomie den Protector Cromwell fuchen ? - Biel leferlicher haben Solbein oder die Ratur, das Geficht des Ranglers, Ebomas Morus geliefert. Diefem Manne traute ich es gu, daß er feinen Raden taltblutig unter das Beil gebogen. - Roch ein Paar andere Bilder von Solbein, ein janges Weib mit dem Schleper, die Sande über den Anieen verfchrantend, und Erasmus, Berfaffer des Lobes det Rarrheit, werden jedem wie mir Bergnugen ge-Soll aber das Bergnugen in bergliches wabren. Laden übergeben, fo trete man vor das Bobnenfeft (fête des rois) von Jordans. Man fann, ohne mit zu lachen, es durchaus feine Dinute mit ansehen, wie die fammtlichen Gafte ladend auf den trinkenden Bobnen = Ronig fchquen. Gehr unbefriedigend ift mir Laireffe's Sertules zwifden Wolluft und Tugend vorgetontmen, und febr fomifch eine bice Benus Rembrande's, in flamandifcher Tracht, mit foinen großen Ohrringen. Wahrlich maren bem Jungen, der vor ihr steht, nicht ein Paar Flügel angeleimt, keine Seele wurde errathen, daß er einen Amor vorstellen soll. Da lob' ich mir das herrliche Familiengemahlde wenigen bezühmten Offade. Drey solche Rembrandtische Benus gab' ich dafür hin.

Ein kleines, von der Zeit gemissandeltes Bild foll ein Euruier vorstellen und Rubens zum Berfasser haben. Es gehört eine starke Einbildungskraft dazu, sowohl den Gegenstand als den Verfasser zu erkennen. — Du, mit dem sansten Geschit, Elisabeth von Bourbon, Geliebte des Don Earlos; mehr noch als Anbens Pinsel macht Schillers Meisterwerk dich mir interissant, und nur jene lebhaft dargestellten stillen Freuden der Hauslich von Green, können meinen Blick von dir abziehen. Man hange dieses Bild neben das der heil. Agathe, der die Brustwarzen abgeknissen werden, und frage sich dann, ob man lieber Steen oder Sebassit an o's Freund sepn mochte?

Sehr dramatisch hat Ler burg eine etwas todere Scene behandelt, wo ein dider Soldat, ein jovialischer Bechbruder, einem Madchen Geld biethet, das zwar verschamt die Augen nieder-aber das Geld nicht ausschlägt. — Das Portrait eines alten Hausmeisters der Mahler-Academie zu Antwerpen (von Cornelius Bos) ist von einer hin-

reißenden Wahrheit; und die Dicheline (von Barocci) von einer unaussprechlichen Lieblichkeit. Sat diefe fcone Pilgerinn wirklich fo ausgefeben, fo wird ibre Beiligkeit fie fdwerlich vor profaner Liebe gefchust haben. - Um fo emporender ift abermable das Martirerthum der beil. Placida und ber beil. Rlavia von Correggio. Bott! weld' eine gemeine Geftalt bat bier diefe beil. Rlavia. - Der Rlu'd Gottes über die erften Eltern, von Domenichino, erregt Lachen flatt Schauber. Ein großer Saufen Engelein tragen den lieben Gott in den Wolfen, der gang gewiß berunter fallen murbe, wenn ibm die Engelein nicht überall die Sande untergeschoben batten, besonders unter die Posteriora. - Die Etmordung der unschuldigen Rinder ift abermahle einer von den Gegenstanden, ben welchem felbft Buido Reni's Rahme mich nicht festhalten fann. Roch obendrein bat der fonft fo große Mabler eine fehr geringe Renntniß des Rutterhergens verrathen, und aus feinem Begenftande gar nicht ben Bortheil gezogen, den er daraus batte gieben fonnen. Die Mutter thun nichts als flieben und forenen; teine bittet, feine mehrt fich. Das lettere befonders durfte burchaus nicht vermißt werden, da ja das fcmddfte Subn feine Jungen gegen einen Abler pertheidigt. 3ch erinnere mich in Wien, ich glau-

be in ber fürftlichen lichtenfteinifchen Gallerie, ein Semablde berfelben Greul, ich weiß nicht mehr von welchem Meifter gefeben ju baben; es mat weit richtiger gebacht als diefes. Die Sand einer verzweifelnben Mutter, ber eben ihr Rind durchbohrt murbe, gerfleischte ba in bemfelben Angenblidt die Bade bes Morders. Es mar groß. lich foon und mabr. - Ber Davids berühmtes Bemablbe bie Sabinnerinnen gefeben bat, der werfe bier auch einen Blid auf dieselbe Gefdidte von Guercini behandelt. Man fieht auf ben erften Blid, bag ber lettere gar tein Dicter war; wer tann aber jemahls ein großer Mabler werden, ohne Dichter ju fenn? wenn man die bepben Bilber in Gedanten mit einander vergleicht, fo kommt es einem por, als babe unfer Opernfomidt 3 - s auch einen Ballenftein foreiben wollen. - Die Rudfehr des verlornen Sohnes von Spada hat großen Reig für mich; besonders die Bestalt des Sohnes, dieses lebendigen Bildes von Mangel und Rene. - 3men weibliche Portraits von Leonardo da Binct feffeln unwiderfteblich. Das Gine ftellt die unglude lice Anna Bolenn bar, und intereffirt durch das Schickfal des Originals noch, mehr als durch bie Runft. Das Andere ift Mahame Life, Gattinn eines forentinischen Ebelvaanns. Sollte ber Dimmel einmahl wieder eine beilige Jungfrau

brauchen, so kann er durchaus keine andere Gestalt wählen als diese. — Bwey Jünglinge von Raphael, bepde benkend, sind vortrefflich, und gaben mir eine weit höhere Idee von dem großen Meister als sein heil. Michael wie er den Teusel besiegt. — Ich schließe mit Guercini's Mars, Benus und Amor, wo lesterer seinen Pfeil, muthwillig drohend, eben im Begriff steht abzuschiesen, wo der Beschauer getauscht alle Augendliede den Pseil in seinem eignen Herzen erwartet, und sich doch nicht entschliessen kann dem Schusse auszuweichen.

Das ift ungefahr alles mas mir gang befonders Bergnugen gemacht bat. - Die? bor' ich-fragen, nicht ein Wort mehr von Rubens, von dem doch mehr als funfzig Bilder bier augutreffen ? nicht ein Wart von Bernets der Ratur geftohlnen Landschaften? nichts von funf und zwanzig Albano's? und eben fo vielen Aunibal Carraccio's ? nicht einmahl eine Splbe pon Dolmenichino's berühmter Communion des beil. Sieronymus? u. f. w. - Richts von alle bem. 3d babe ja meine Schwachbeit bereits geftanden. Was ich blog mit Runftfinn befchaue, und, wenn man will, auch bewundere, bas grabt fic nicht in mein Gebachtniß, ich tann nichts bavon wieder erzählen. - Bas die Landichaften betrifft, so bege ich da wieder meine eigene Regerep. Zwat

find mir die gemahlten Landschaften weit lieber als die beschriebenen, und Bernet
und hadert (von dem hier aber nichtsist) reiben auch mich oft zu staunender Bewunderung
hin, aber — es bleibt mir tein Bild in der
Seele; es ware denn daß die Landschaft durch eine
Beschichte belebt wurde, denn für mich ist
nun einmahl Geschichtsmahleren das hoch sie
und Einzige in dieser Runft!

Shade daß der Catalog der Gallerie so sehr mangelhaft ift. Biele Bilder haben gang falsche Rumern und viele gar keine. — Mit der Frem. den - Karte in der Tasche kann man diesen herrlichen Kunsttempel fast täglich besuchen, und da er den Einheimischen nur an gewissen Tagen offen steht, so hat man den großen Bortheil gang ungestört darin herumwandeln zu dürsen. Allein ist man zwar nie, sondern stets umgeben von jungen lernbegierigen Künstlern, auch Künstlerinnen, die hier und dort, hoch und niedrig, auf ebener Erde, und Serüsten sien, um zu lehrreicher Uebung die Meistersichet zu copiren.

## 2. Beichnungen.

'Wenn man aus der großen Gallerie wieder in den Sallon tritt, so öffnet sich gegenüber eine andere Thur, und ladet in den Saal des

Apollo, ber gleichfalls ungeheuer groß ift, und eine unendliche Monge von Driginalzeichnungen, untermablten Stiggen, Cartons, Souaden, Paftells, Email - Dablereyen, Miniaturen, etruseifden Befen u. b. gl. enthalt. Sier werde ich mich noch turger faffen, benn das Meifte ift in ber That nur für den eigentlichen Runfttennet, und ich geftebe aufrichtig, bag, fo berrlich mir auch g. G. Raphaels Soule von Athen in der Ausfåbrung porgetommen, doch die bloße Stigge (Die feltene Rrone Diefes Rabinets) nur einen geringen Gindruck auf mich gemacht bat, ungefahr fo wie die ffiffirten Schauspiele in Leffings nach. gelaffenen Schriften. - Da ift eine Beichnung mit der geber von Paffarotti, ein Schiffer, von Somers Benie entgudt, bittet ben Dichter, ibn auf feinen Reifen gu begleiten, und Somer frielt ihm ein Studden auf der Beige vor. - Da find ein Paar fcone Basreliefs in Bache gearbeitet, aus ber italienifchen Soule. Jupiter, wie er die Titanen ger fomettert, und Diana, wie fie bie Rinder der Riobe tobtet. Sowerlich laft fich mohl biefe Annft bober treiben. - Da ift eine liebliche Beidnung von Raphael: Alexander biethet Roganen feine Rrone bar. Liebesgotter wimmeln um ihren Pustifd, und auDere fpielen mit ber Ruffung bes entwaffneten Belben. Befonders artig und brollig ift die Ibee, ba ein Liebesgott in Alexanders Sarnifd gefdlupft. Ropf und Arme berausftredt, und fo auf dem Bo-Den berumfriecht. - 3ch bin eben fonft fein Lieb. baber von Allegorien, aber bier bat Raphael eine hinterloffen, die er, wie man fagt, bem griedifden Mabler Apelles nachgebildet, und bie, abgefeben von ihrem boben Runftwerth, auch bem Dichter Chre macht. Der Gegenstand ift die Bere Ieumbung. Apelles (fo ergablt Lucian) murbe von einem Berlaumber angeflagt, bag er fich in einer Berichworung gegen den Ronig Ptolomaus eingelaffen , und rachte fich folgender Geftalt : Er mablte die Leichtglaubigfeit mit Dida Se obren figend gwifden Unwiffenbeit unb Mrgwobn; fie empfing febr freundlich die Ber-I å um b ung, welche als ein fcones reichgefcmuctes Weib dargeftellt ift, einen geuerbrand in ber Sand tragt, und die Un fould ber den Saaren nach fich foleppt. Diefe bebt Mugen und Sands gen Simmet, feinen Benftand er flehend. Ihr folgt der Reid, ichielend, bleich, entfleischt; er bat groen Gefahrten ben fich , Betrug und Arglift, die unaufborlich bemubt find , ihn ju pupen. Gang sulest fommt die Reue im Trauergewande, bet fich ploblic die himmlifd foone nachte 28 a f rbeit zeigt, ben beren Unblid bie Rene fich bie

Saare ausreift und bie Finger gernagt. - Die Ausführung diefer Beichnung ift gang vortrefflich. Bielleicht mare aber bie Allegorie noch mahrer, wenn fatt der Leichtglaubigfeit die Schabenfreude auf dem Thron fage, benu diefe ift es eigentlich, die der Berlaumdung immer willig entgegen tommt. Die Leichtglaubigfeit mußte jedoch mit unter den Sofdamen fenn. - Das Leiden Chrifti von Albert Durer zeichnet fich burd Reichthum und erstannlichen Rleiß aus; fo wie ein armer Betrübter von Lucas von Ley-Den, durch große Bahrheit. - Runftreich ift ein Relief von Elfenbein, von van Opftal, ben Raub der Sabinerinnen barftellend, und finareich Lebruns Beichnungen von Denfchenund Thiertopfen, durch welche er die Aehnlichkeiten der Menfchen-und Thierphyfiognomien au beweifen fnote. - Eine furioft 3der bat 20 o u ffin gehabt, als er einen Philosophen zeichnete, ber feine Wiffenfchaftslehre auf bem Ruden eines Junglinge niederschreibt. - Meußerst intereffant find die in große Rabmen gefaßten Miniataren, weil fie fast Alle berühmte Berfonen dar. ftellen. Sier findet man (von lauter guten Deiftern) Peter den Großen, Madame de Maintenon, Ludwig den XIV., den Did. ter Boiture, die Raiferinn Maria Therefia, neben der bibfden Bartnerstochter

von Meuden, Ludwigs Geliebte, Rinon Lenelos neben dem Cardinal Richelieu, die Frau von Sevigne, die Ronigin Chriftine von Someben, die Dichterin Deshoulieres, und noch bundert andere. - Mannigfaltig find and die Aunftwerte in feinen Steinen aus ber betannten Manufaltur von Rlorens ; fieben pradtige Tafeln von Borpbpr, Marmor und Lapis laguli, in welche Ziguren von Corallen, Mufcheln, Bafen u. d. al. portrefflich eingelegt find. Auf gleiche Weife find ber Safen von Liporno, Lempel, Grabmabler u. f. w. dargestellt. - Die etru scifden Bafen find von großem Werth, aus ber Bibliothet des Batican erobert, und fast Alle von Wintelmann, Pafferi und Montfaucon befdrieben.

3. Gallerie ber Antiten, Statuen, Buffen, Basreliefs.

Ich endige wie ich angefangen habe, bas beißt, ich theile mein Gefühl so gut ich kann dem Lefer mit, und verwehre Niemanden ein and e-res Gefühl oder anch gar keines daben, zu haben. Beym Eintritt in diese Gallerie der Antiken ahnelte meine Empfindung (obwohl nur schwach) berjenigen, welche ich zu haben pflege, wenn ich

unter dem klaren gestirnten himmel stehe. Mit eis ner rührungerpressenden Shrsucht sieht man ploslich unter drittehalb hundert der herrlichsten Denkmabler des griechischen und römischen Alterthums, Da ist ein Saal den Kaisern geweiht, ein and erer den berühmten Männern; dieser dem Laocoon, jener dem Apoll, und der Dritte den Musen, weil die herrlichen Darstellungen der genannten Wesen die pornehmste Sierde derselben ausmachen.

3d will berumspagieren und ergablen. Da ficht eine berrliche Diane, aus parififdem Marmor, die icon feit Beinrich bes IV. Beiten in Frankreich , und pormable bas einzige große Runftwert mar, welches Frankreich befaß. Sie fcheint gornig, und greift nach einem Pfrile, um ein Reb ju befchusen, das unter ihren Bogen flieht. Man will Ramilien-Aebnlichfeit gwifden ihr und ihrem Bruder, dem Apoll von Belpedere bemerkt baben. - 3ch gebe meiter gn der Bildfaule Rulian des Abtrunnigen, und vermeile langer por ihr, wie por Dianen, auf die Gefahr von Rennern verlacht ju merben. Bene beschäftigt nur meine Phantafie, diefe meinen Geift. Gen mir gegrußt, großer, oft vertannter und von fangtifden Chriften mit einem gehäffigen Bennahmen gebrandmarkter Beld! Deine Tugenben , beine Philosophie , bein Unglud,

baben bich auf ewige Beiten jum Gegenfanb ber Berebrung iebes unbefaugenen Menfchen erhoben. Die Arbalichfeit des Ropfes mit Redaillen perglichen , foll febr groß feyn. Defto beffet! Es frenes mich, bas Julian to ausgefeben bet. Man alaubt, Paris babe noch zu den Lebzeiten des Roifer . Diese Statue in Griechenland verfertigen laffen, um fie ju Chren eines Selben aufzuftellen, ber Baris liebte, in deffen Mauern ben Purpur genommen, es perschonert, gn einer Sauptstadt erboben, und den Grund gu feiner funfe tigen Grafe gelegt hatte. Die Statue lag übrigens vergeffen in der Wertfict eines Bilbbauers, bem das Sinvernement fie fur bas Mufeum ablaufte. - Borben por diefem eben fo eitlen als graufemen Rero, der bier als Sieger in den griechischen Spielen fic barftellen ließ, sine Chre, die er belanntlich bober ichafte, als bas Diadem. Auch fein Louf ift ibnlich , abes gefdmeidelt bat ibm der Bildhauer, veredelt bat er die gemeinen Luge. - Sa, jeue eologalische Melvomene, nicht weniger als zwolf Rus boch, zieht doch wohl die Bliefe haupsächlich nur durch ibre Grose an fich, und ift allerdings, was ben Um fang betrifft, bas mertwurdigfte Ueberbleibsel des Alterthums. Sie gierte urfprunglid nebft acht ihrer gleichen Schwestern bas Theater des Dompejus, - Gin trefflich erhaltener Sartophan vergnügt durch feine tumfreiden Basreliefs , porne die neun Mufen , an benben Seiten Calliope, die Mufe des epischen Bedichts, mit Somer; und Erato, die Rufe ber Philosophie, mit Socrates fic unter-- Ein rubender Raun mar mir balten. dephalb merkwurdig, weil er in einem Landhatfe des guten Marc Aurelausgegraben worben, der fich vielleicht oft daran ergost bat. Dann bat er auch einen febr boben Runftwerth, weil man aus guten Grunden vermuthet, ce fer eine Covie in Marmor des Raun von Bronge des Praxiteles, der in ganz Griechenland fo berühmt war, des man ihn nur periboëtos, den Berühmten nannte.

Ariabne auf dem Felfen von Rayos schlummernd, wird wohl nicht auf jedermann
einen so starken Eindruck hervorbringen, als sie
auf mich gemacht hat, denn es ist die nähmliche Bildsäule, die unter dem Rahmen Eleopatra bekannt ist, (ein Jrrthum, zu welchem ein Armband
in Form einer Schlange Gelegenheit gegeben,)
die nähmliche, von welcher eine treffliche Copie
auf der Treppenruh im Michailowschen Pallast
stand; die nähmliche, vor der ich Paul den Ersten zwölf Stunden vor seinem Tode zum lestenmahle sah und sprach. Die Erinnerung an ihn
wurde um so lebhaster, da der Herrscher, in desfen Lande ich mich eben befand, ihm in fo manden Studen gleicht. --

3d geftehe gern, daß ber Inhalt bes Saals der berühmten Manner mich weit mehr intereffirt bat, als die Bilbfaulen aller Götter und Gottinnen. Sier findet man Beno, bas Saupt ber Stoifer, und Demofibenes, ben Burften ber Redner. Der lettere fit, entwidelt ein Bud auf feinen Anieen, und fcheint einem tiefen Rachbenten bingegeben, Manterfennt bie febr einwarts gebogene Oberlippe, welche mabre fcinlich der Raturfehler mar, der ihn hinderte, beutlich ju fprechen. Bier fteht Erajan, nicht als Raifer, fondern als Philosoph: dort Sextus, beffen Andenten als Plutarche Obeim, und mehr noch als Lebrer des guten Mare = Aurel uns werth bleibt. Sier Phocion, der befdeidenfte unter ben helden, auch bier obne allen Schmud; bort Menander, der gurft der neuen Coa mobie, (wie ifn die Briechen naunten,) er fist und fceint ju ruben. D, warum bat die Beit nicht aud feine Schriften, wie biefen Marmor verschont! Grade jest maren fie uns am willfommenften, benn aus allem, was man davon weiß, erhellt, bas unfere neueren Grafuli, vermuthlich baburch in die Berlegenheit fommen murben, ben armen Griechen allen Gefdmad abgufprechen. -In abnlicher Stellung wie Menander, findet man

bier auch ben Schanspielbichter Posit ippos, ein Bild von großer, einfacher Wahrheit. Diese herm e stellt einen jungen Wüstling vor, der seine Gesandheit verschwendete, und jene einen Mann, der die Runst lehrte, sie wieder herzustels len, Aleibiades und hippoerates. — Ungern reiße ich mich hier los, und eile weiter.

Bas ift lieblicher als diefe fcone jungfrauliche Gestalt, die man Ceres nennt, weil es einem Ernenerer beliebt bat, ihr Rornabren in die Sand ju geben. Bahricheinlicher hielt fie pormable ein Buch, und ward als Mufe Clie verehrt. - Ihrer Rachbarfchaft werth ift eine berrlice Urania, an ber man unendliche Reinheit bes Meifele bewundert. - Ehrfurcht flost eine romifde Matrone ein, beren Ropf ein Portraitift, Sie wurde ben Tripoli gefunden, und ift nicht allein eines ber gefdmactvollsten, fonbern auch wohlerhaltenften alten Runftwerke. — Der fogenannte fterbende Fecter, (eigentlicher wohl. auf dem Schlachtfelde feinen Beift ausbauchender nichtromifder Rrieger ober Barbar, viel. leicht ein Deutscher oder Gallier,) ift durch tanfend Evpicen und Rachahmungen gur Benuge befannt. Er gebort unter biejenigen Runftwerte, die auf mich keinen Gindruck machen. Daffelbe will ich nur auch gleich gang geschwind von dem berühmten Zorfo befennen, und hiermit mein

Bewiffen von einer ichweren Sould entladen baben.

Allerliehst ist der Faun mit den Metall fleden, sein heiteres Lachen ist anstedend,
und seine jugendliche Unbefangenheit so sprechend. Die eine Bade und Schulter geben einen Metallschein von sich, der ihm den Nahmen lieh.
— An Lieblichkeit ihm gleich ist eine junge
Komerinn mit einem Kopspuh, wie er in den
schönsten Beiten des römischen Reichs getragen
wurde. Der Kops ist ein Portrait. Wohl dem
Bater oder Gatten, dem diese reine Unschuld angehörte. Vielleicht war diese Statue ein exvoto
einem Tempel geweiht, oder vielleicht zierte sie
das väterliche Hans.

Es ist doch seltsam, daß, wenn man gleich zum Anstaunen und Nachbeten sich nicht geschaffen süblt, man doch immer eine gewisse Scheu behalt, seine Meinung gegen die der Menge laut werden zu lassen. Eben geht es mir schon wieder so mit der Benus von Medicis und dem Laocoon. Was kann ich denn dafür, daß diese Benus mir wie ein ganz artiges Kammermadchen vorkommt, die von dem jungen Herrn vom Hause im höchsten Reglige überrascht wird, und sich seinem lüsternen Blicke nicht ganz ernstelich zu entziehen sucht? — Sie hat Dhrlochang: in welchen wohl vormahls prächtige Ohrgehäng:

prangen mochten, fo wie die Spur auf ihrem 'linten Arm deutlich zeigt, daß fie einft das Armband, Spinther genannt, trug. Ran fagt, man wolle ihr diefe Bierrathen wieder geben, nm gang den Gefdmad ber Alten nachzuahmen, melde Gold und Marmor gern mischten. Rach meinen Gefdmad mare bas nicht. - Der Runftler, ber diefe Benus fchuf, foll Cleomenes gebeis Ben haben, und in Darftellung iconer Weiber febr gludlich gewefen fenn; fo febr, bas Dlinins fogar ergablt, ein romifcher Ritter habe fich einft in eine feiner Statuen jum Sterben ve liebt. Das fann ich denn ferner dafür, daß diefer Laocoon mir eine Empfindung gibt, wie ber Menfchen= freffer ju Berta ben Weimar; als ich ibn in meiner Jugend rabern fab? - "Runft, bobe Runft !" allen Respect vor der Runft ; da ich aber nicht hieher gefommen bin um die Anatomie gu ftudieren, fo gebe ich vorüber, will jedoch niemanden in feinem Glauben irre machen. Man laffe nur auch mir den meinigen, ber unabweichlich darin befteht, dafidie fchon en Runfte aud foone Gegenstande behandeln muffen, und daß, eben fo wenig als eine Darftellung von Gerstenberge vortrefflichem Ugolino auf der Buhne Bergnugen gewähren murde, eben fo menig der La ocoon mit seinen schenslichen Schlaftgen. - Um meine Mhantafie von ihm loszuwin-

den, bleibe ich vor der Bildfaule biefes fconen Innglings fteben, den man Paris nennt, weil ihm der Erneuerer einen Apfel in die Sand gegeben, ber aber eigentlich ein Priefter bes Gottes Mithra ift, beffen Mpfterien in Grotten gefepert wurden. Much grub man ihn aus einer Soble am Liberftrom. Die Draperie feines Gewandes ift febr gefchmackvoll. Doch frenlich fieht er an Bollendung jenem berrlichen Jungling weit nach, ben man lange fur einen Antonius gehalten, bernach, den Irrthum einsehend, ibn bald 'Thefeus, bald unbartigen Bercules', bald Meleager genannt, jest endlich ibm giemlich einstimmig für einen Mereur gibt. Erfen und beife wer und wie er wolle, erift und bleibt eines der angiebenbsten Runftwerke in diefer reichen Sammlung. Die harmonie zwischen allen feinen Theilen ift fo foon, das Pouffin einft porjuglich von ibm die Proportionen der menfchlichen Bestalt abstrabirte. - Die fcone Leucothea, bes Bacdus Amme, mit ihrem Gaugling auf dem Arm , hat es mohl verdient , daß Wintelmann fie verewigte. Diefe Gruppe ift eine der alteften noch vorhandenen griechischen Runftwerke. D wie bold freundlich fie auf bas Rind berabblickt! Reine Mutter wird an ihr vorüber= gehn. - Doch halt! ich ftebe vor dem Apoll von Belpedere! und diefesmahl fnice

<

willig nieder und vereinige mein Staunen, meine Bewunderung mit denen ber Renner und Richtkenner. Ja, diefer flüchtige Ruß bat die Solange Python erreicht, fcon flog der tobtende Pfeil vom Bogen, jedes Glied zeigt noch bon Anftrengung; ber Unwille thront auf feiner Lippe, aber Buverficht des Sieges in feinem Auge, und die Bufriedenheit, Delphos von jenem Ungeheuer befrent zu baben. Die leichten Loden ringeln fic um den Sals, oder ftreben unter det Gotterbinde bervor. Um die rechte Schulter bangt ber Rocher an einem Bande, reiche Sandalen gieren feine Rufe. Die gurudgeworfene Chlamps entbullt jeden Theil feiner gottlichen Geftalt. Ewige Jugend, Abel, Gefchmeibigfeit, Rraft und Bierlichfeit, das find die Theile aus welchem fie w fammengefest ift. Sa, ich beuge willig meine Rnie, und bedaure nur mit vielen Andern, daß die Art, wie man dies portreffliche Runftwert aufgestell hat, nicht verstattet, es von allen Seiten ju betrachten. Bum Erfas dafür liefet man aber eine fone neue Infdrift, welche befagt: "daß diefet Apoll am Ende des funfgehnten Jahrhunderts gu Anti um gefunden, von Julius dem eilften gu Amfang des fechszehnten im Batican aufgeftellt, im Jahr fünfder Republif von Bon aparte erobert, und im Jahr acht, im erften feines Confulats, bie ber gebracht worden." Die Rabmen ber bren Confuln,

fulu, und der bes Ministers des Junern, Lucis an Bonaparte, find auf der Rudseite eingehauen. —

Raft möchte ich nun gar nichts mehr fagen, denn wenn die Sonne einmahl da fleht, fo fieht man bie Sterne nicht mehr. Es mare aber boch undantbar, ber berelichen Rufen gar nicht gu erwahnen, die einen eigenen Saal fdmuden, befonders ber bolden Ebalia mit der Evbeufrone ment bem Tambourin, die bende aufibren ba chif ch en Urfprung deuten, mit der fomifchen Larve, und endlich mit der hirtenfibte, weil fie auch Die Dufe der Birtengedichte mar. - Gleich neben ibr ift eine icone herme bes Gocrates, ber ibre Scherze nicht verschmabte, und eine Bufte Birgils, dem fie fo bold mar. - Unfern erblide man Euripides figend, und mas diefe Statue außerft toftbar macht, ift eine griechische Infchrift am Plinth derfelben, die nicht nur den Rahmen des (trop Schlegel und Conforten) ewig großen Trauerfpieldichters, fondern auch einen Catalog feiner Berte enthalt. -

Unter ben vielen Buft en diefer Gallerie nenne ich, als befonders trefflich ober sonft durch den dargestellten Gegenstand vozuglich interessant: die colossale Buste des Raisers Sadrian; die durch
einen Seiligenschein lächerlich, geschmudte
Buste Rero's, der bekanntlich schon bep seinen

Lebzeiten diefen Beiligenfchein auf den Rungen gu feinem Bilde fugen ließ; (bier bemertet man noch überdieß ringeumber runde und vieredige mit einander abmedfelnde Bertiefungen, in welchen vermutblich toftbare Steine befestigt waren.) Bufte des Commodus, welchein Marmor febr felten gefunden wird , weil der gerechte Abichen des . Bolts alle feine Dentmabler gerftorte; Die fcone Bufte Balba's; die febr abnliche Bufte ber Rulia Dammea, die ébrgeizige Mutter bes Mexander Severus, u. f. w. - Die iconen alten Babe fise von Roffo-Antico, mag man nicht unbeachtet laffen, befonders wenn man fich lachelnb erinnert, daß fie im Mittelalter als påbftlicher Ehron in der driftlichen Rirde bienten, und erft von Dius dem fechsten bem Drofanen Alterthum jurudgegeben murden. - Auch die coloffale Statue eines egyptifchen Bogen verdient einen Blid, theile wegen der Materie (fie ift von Mlabafter) theils wegen ihres boben Alterthums, benn fie fand mabricheinlich in einem Tempel bes Sorus. - Sat mannun noch unter ben Basre. liefs ben Antinous, ben jagenben Raun, und das allerliebste Rind mit ber Bans be wundert, fo bat man alles gefeben mas meine Blide besonders gefeffelt bat. Die Dallas pon Belletri mar leiber ben meiner Anwesenheit noch nicht aufgeftellt.

## Parifer Gewohnheiten und Sittett.

## 1. Effen und Erinten.

Deit man in Paris fich zwischen 6 und 7 Uhr Abends gur Mittagstafel fest, weiß man natura lich nichts mehr von Befperbrod, (gouté); nur Schulfnaben . Landleute und Bewohner einiger entfernter Provingen kennen noch bas lieblis . de Schaufpiel einer frohlichen Befellicaft, bie fich um die geschaftige Sausmutter an einem Lifche fammelt, ber mit Mild, Rruchten u. bgl. befest ift. Welch ein Leben! befonders im grenen, im Grunen. Dergleichen Scenen liebt man auch wohl in Paris noch , aber nur in ber Oper. Der Thee hat ben Plas des Befperbrods eingenom. men. Thee nennt man aber jest eine Dabls geit, die gwifchen 2 und 3 Uhr Morgens aufgetifcht with, und woben man fo giemlich alles findet, nur feinen Thee, Rleifd, Wild, bigis ge, fcaumenbe Beine, Punfc, Bifcof, bas find die hauptbestandtheile eines Thees. - In einigen Studten Frantreiche follen noch große

goutes bey Rindtaufen gewohnlich fenn; dann beißen fie Collationen. Alle erfinnlichen Lederepen werden daben verichwendet, doch alles wird falt fervirt. - Die Beschreibung eines Befperbrods nach alter guter Sitte findet-man nur noch in ber neuen Seloife, wo grau von Wolmar ein foldes in ihrem Elpfium veranstaltet bat. - In Paris find die goutes fogar ben ben Preisaustheilungen an die fleifige Rugend verfdmunden. Daber murbe ein ehrgeigiger Wirth in nicht geringe Berlegenheit gerathen, wenn man ibm beutzutage ploglich jumuthete, ein elegantes Befperbrod ju geben. Doch babe ich mit fagen laffen, wie ein folches im Rothfall einzurichten fen.

Eine gewaltige Torte, ben Cauchois oder Leblanc gebacken, muß die Mitte der Tasel einnehmen, an benden Enden Kase und Rahm mit Vanille oder Rosen, halb gepeitscht, halb gebroren, und mit Pistazien gewürzt. Diesen Artisel muß Madame Labour oder Madame Lambert geliesert haben, denn diese bepden gelten sit die besten Erémieren von Paris. Sechs Assicten umringen die Torte mit den köstlichsten Frückten umringen die Torte mit den köstlichsten Frückten von der Wittwe Fontaine. An die vier Ecken sie stelle man Prophet enkuchen (brioches) von Le Sage, meringues ala Crême (ein Backwert von der Art, die wir Küsse gu nennen

uflegen) von Benard; Aebtiffinnenfu. den und fleine Tortchen von Beorges, und Waffeln von Ban Roogmalen. Bier Ppramiden endlich in ben Winteln muffen erbaut fepn von troden und naß eingemachten Rrudten von Dudard und Berthellemot inbereitet, Pfeffertuchen und Rargipan von Bemart, Confect von Rouget, Geles von Janvel. Doch murben alle biefe Berrlichfeiten im Salfe fteden bleiben, wenn nicht grontignac von Zailleure fie hinunterfpult und verfcbiebene Liqueurs von Lemoine fie muraten. Befonders ift ju empfehlen die fogenannte Crame d'Arabie . von welcher der Preiszettel des Runftlers verfichert : fie fen auf Bouteillen genfropftet - (man rathe was?) Sammt! mahrhaftig, du Velours en Boureille. Indissen ist dieser fluffige Sammt wirklich eine große Delitateffe fur Baumen und Rafe. 3ch habe etwas bavon mitgebracht, und Ledermauler unter meinen Rreunden haben geftanden, nie etwas abnliches getrunten an baben.

Das Frühftud, fagt man fprichwörtlich, fen für Freunde, die Mittagstafel gehort der Stifette, das Befperbrod der Rindheit, und das Abendeffen — der Liebel denn feine Stunde grenzt an die Schaerstunde. Der Larm des Tages ift verhallt, die

Rube ladet ein, die Wachstergen verbreiten ein fanftes Licht, die Weiber find dann am liebens. wurdigften, benn bie Stunde ihrer for antten herrschaft nabt beran, daber auch Manche fich gang von ber Conne gefchieben baben. Wohl dem, ber ju allen Tageszeiten einem guten Weibe angeboren barf ! boch wen auch der laftige Brobermerb am Tage in bas gemeine Lebensgewühl schleudert, der suche wenig-Rens Abends am runden Tifche Erholung zwifeben einer muntern und einer gartlichen Rachbarinn. Auch die Mufen find dem Abendeffen bold: Mit dem foringenden Rork aus der Champagnerbouteille wird auch der Wis entfesselt, Boumots feigen wie Rateten von allen Seiten auf; 3cs bermann bat Beift und theilt ibn mit, batt' er ibn auch erst am Morgen deffelben Tages gefammelt.

So war es wenigstens vormable in Pastis. So ging es zu ben jenen berühmten Souspers, wo Höstinge, Stadter und Gelehrte sich vereinigten, wo Gleichheit herrschte und ein hoher Rang sich nur durch feinern Geschmack, durch ungezwungenere Grazie auszeichnen durfte; wa der achte Weltton die Sigenliebe jedes Sastes zur zu schonen lehrte; wo die Schönheit des Tages und der Dichter in der Rode mit dem allmäche

tigen Minister und dem bofischen Gunftling ge., mischt waren.

Acht der Revolutions-Strom hat alles verschlungen. Jene Soupers wurden ersest durch sogenannte brüderliche Mahlzeiten mitzten auf den Straßen, bey welchen die Brüderschaft von Sain und Abel herrschte; denn nie war weniger Gleicheit und Freyheit in Frankreich, als da sie an allen Häusern angeschrieben stand. Sitten, Reichthümer, Würden, Verstand und Wis, alles hat eine andere Richtung genommen, und könnte man auch die noch existirenden Uiberzreste jener Gesellschaften wieder zusammen brinzen, so würden sie doch schwerlich den ächten Ton wieder sinden.

An Soupers wird eigenflich in Paris jest wenig mehr gedacht. Wie könnte man das auch in einer Stadt, wo man Abends zu Mittag fpeif't, wo die Schauspiele um Mitternacht endigen, wo die Spielwuth sich aller Gesellschaften bemeistert, wo (mit Ausnahme) die Reichen keine Renntnisse besitzen, die Weiher keine Erziehung, und wo (so drückt ein Pariser Blatt sich aus) von egards und politesse bald nur noch die Nahmen bekannt sepn werden. (Dieß Urtheil, welches sich von einem seinen Beobachter herschreibt, ist hart, und ich für meine Person kann es nicht durchgebends

unterschreiben, aber ich habe auch nur wenige, und nur die besten Saufer besucht).

Bergebens hat man den Thee an die Stelle der Coupers feben wollen, bepde gleichen fic gar nicht; ja, biefe toftspieligen Thees, bie man nur in teichen Saufern trifft, gleichen an nichts, weil fie Allem gleichen. Weber Wis noch Lederen finden ihre Rechnung ben diefen Buffard-Mablzeiten : da ift weder Unterhaltung noch Suppe, weber Bonmot noch Gebratenes. Derbe falte Schuffeln, eben fo fcmer zu verdauen, als mancher derbe Dibas, ber baben fist. Calembours fatt Bis, Stidelenen fatt Epigramme, Ansgelaffenbeit fatt Froblichfeit, und, um das! Bange ju murgen ein Ton, an den fich ju gewohnen, den Reften der ehemahligen guten Befellichaft unmöglich wird. Daben berricht oft noch obendrein eine Arrogang, die mit dem republifanifthen Sinn gar feltfam contrastirt. Die ducs und pairs der Monarchie maren fehr viel boffider als die fournisseurs der Republit.

Die Sonpers tommen unmöglich wieder in Aufnahme tommen, so lange Sitten und Gewohnheiten nicht eine gang andere Richtung nehmen. Ein vernünstiger Mensch hat um zwen Uhr des Morgens kein anderes Bedürsniß, als sich schlafen zu legen; das ist aber grade die Stunde, wo man sich zum Abendessen sest. Die heutigen Thees

find auch der Gesundheit weit nachthelliger als bie vormabligen Soupers. Bor Beiten feste man fich um 10 Uhr ju Tifch und ftand fpateftens um Mitternacht auf, aber nicht etwa, um gleich fort gu geben, (wie die neuere artige Sitte erheischt) fondern man begab fich jurud in bas Gefellichafts: gimmer, man fcidte bie Bedienten hinaus, und nun wurde die Unterhaltung erft noch recht lebendig. Dann ließ man hof und Minister en revue paffiren, erzählte fich leife die fcandaleufen Anetboten, wiederholte ein Epigramm ober Couplet des Tages. Das waren die Angenblicke der Bertraulichfeit, die iconffen fur ben Mann von Beift, ben Beobachter; felten murde gefvielt. - Bas thut man jest? Der Geift, wie wie feben, bat ben der Umwandlung nichts gewonnen: ift fie etwa den Ledermaulern zu gute gefommen? Teinesmeges.

Das Sonper unterscheibet sich jest in der Regel von dem Diener bloß durch die Abwesensheit der Suppe und des Rindsteisches (welches lestere überhaupt zwar noch immer mit aufgescht, aber von Niemanden mehr gegessen wird). Statt dessen steht ein anderes gewaltiges Stuck Fleisch in der Witte, gewöhnlich eine farcirte Ralbstenle von 20 bis 25 Pfund. Zwey derbe Schüfflen stehen an den Ecken, 8 kleinere und 6 hors d'oeuvres vollenden den ersten Sang. Dann kom-

men die Braten und Bwifdenfpeifen, grade wie benm Diener, auch bas Deffert eben fo. Eis ift unerläßlich, und wo möglich muß es non Magurier geliefert fepn, ber am Gingang ber elpsaischen Felder thront. Liqueurs und Caffee werden gleichfalls nach dem Abendeffen berumge. geben, der Caffee muß aber ftarter fenn als Mittage, um die Gafte beffer mach ju erhalten, moju er heutiges Tages oft gefdicter ift, als bie Unterhaltung. — 3m Gangen find die Soupers fo aus der Mode gekommen, bag nur wenige Re faurateurs fich damit abgeben. Bielleicht tonnte ber berühmte Tailleurs fie durch bobe Preife mieber in die Mode bringen, denn er bat neulich eis ne Mablzeit gegeben, welche in den Annalen der Lederegen einen Plas verdient; die Person gablte ungefahr zwanzig Thaler obne den Wein,

Ich komme auf das Frühstüd. Eine Taffe Thee, oder Lindenblutwasser, oder auch Milchkafe se, wie er in Paris sabricirt wird, sind nicht mehr hinreichend, um ein Mittagsessen zu erwarten, welches jest später ausgetragen wird, als zu den Beiten Carl des VIII. das Abendbrod. Daber die Sabelfrühsstücke, (dejeuners à la sourchette), die vormable verachtet, und, als ein grober Gebrauch, bloß gemeinen Leuten und Reisenden überlassen wurden. Jest sind sie in reichen Hausern des neuen Frankreichs sehr ge-

wohnlich. Die Beschäfte fangen felten vor 10 Mbr an. Gegen i Ubr wird eine Mahagony - Zafel gebedt, mit vielerlen Battungen falten &leifcheis, und mancherlen Weinen befest. warmen Speifen werben bochftens gebulbet: Zauben à la Crapaudine, Bubner à la tartare, Eleine Pastetchen au jus, rognons (Abschnisel, eine febr beliebte Souffel) und Bratwurfichen. Bingegen gibt es falte Aleifchfallade, Bildund Schinten , Dafteten, und jur Borrede Auftern von dem berühmten Relfen von Cancale. - Gin foldes Rrubftud tann freplich weber ber arme Rentenierer noch der befcheidene Mufenfohn fich auftifchen laffen ; die Ginfunfte des Erftern wurben nicht acht Tage bingeichen, und die Phantafie des Lestern wurde unter dem Bewicht der Dafeten erliegen; benn als Bouileau fang :

Horace a bu son soul quand il voit les menades ba meinte er nicht die jesigen Frühstücke. Bu grosse Maßigkeit mag freplich die Lebensgeister nicht aufrischen, aber zu viele saftreiche Speisen erstischen sie ganz. Indessen muß der Musensohn doch auch etwas haben, um den Mittag ohne Murren erwarten zu können, etwas das leicht, doch substantios den Magen beschwichtigt ohne die Sinshildungskraft zu hemmen; das gut schmeckt und doch wohlseil ist, das viele sättigende Bestandstheile in einen kleinen Raum einschließt, und doch

nicht hindert, als Gaft einem Mittagseffen Chre Diefes Problem bat die Sootosu machen. lade geloft. Bor 20 Jahren tranken nur alte Leute Schofolade, jest Jedermann, ber nicht reich genng ift um ju fcwelgen, ober ber feinen Beift munter erhalten will. Daber fommt es denn aber, daß diefer Gottettrant, ber fonft nur in den Apotheken oder bochftens von zwen oder drep anerkannt guten Sabrifanten gemacht wurde, jest von fo vielen Pfufdern gefudelt wird, daß man alle Angenblicke eine Bergiftung ober wenigstens allerlen Magenbeschwerden fürchten muß; denn es gibt Schofoladen in Paris, wogu Alles genommen wird, nur feine Cacaobobnen. Die beste liefert jest ein gewiffer Bauve, Rue St. Dominique Nr. 1020. 36 theile diese Adresse besonders auch fur Schwindsuchtige und an der Mustehrung Leidende mit; fur welche er eine vortreffliche Gesundheits-Schololade verfertigt. Sonft trintt man fie auch febr gut im Caffee Coragge im palais royal. In vielen andern Caffeebaus fern erregt fie Elel, Magendruden, Berftopfungen n. bal.

Das Mittagseffen ist bekanntlich 365 mahl im Jahre die wichtigste Angelegenheit des Lebens. Besonders jest, da es in die Abendsstunden verlegt worden, verlangern sich alle Gessichter, wenn es durch Bufall noch um einige Mis

unten verfpatet wird; alle Befichter flaren fich aber auch auf, wenn ber Saushofmeifter mit ber Serviette über dem Arme bereintritt, und das Baubermort ausspricht: Madame est servie. Rad einigen Ceremonien (die manche gwar badurch abkargen, daß fie Rabmen auf die Teller legen. aber auch auf diefe Weife ihre Gafte an Nachbarn feffeln, die fie vielleicht nicht gewählt haben murden) fest man fich jur brennenden Suppe, denn brennend muß fie feyn, und alle Gaumen fceinen mit Mofait ausgelegt, ober das Privilegium des unverbrennbaren Spaniers gu haben, fo wenig fieht man benm hinunterschlucken bes fluffigen Reuers eine Diene vergieben. Rindfleifc mit Sauce aux thomates ober à la moutarde aperitive, von bem berühmten Railbe verfertigt. mar noch por furgem der folide Grund jeder Dablgeit; jest, wie icon oben erinnert worden, ift das Rindfleifch in Migcredit gerathen, vermuthlich, weil gewöhnlich in der Suppe fcon die beften Rrafte berausgetocht worden. Während man die releves gerlegt, die fatt der Suppen hingefest merden, fpeif't man die entrées (man muthe mir nicht gu, alle Runftworter gu überfegen; bie meiften find gang unüberfesbar.) In unferm Rorden hat man Borfchneider, die beffer und appetitlicher die Speifen gerlegen und dann die Schuffeln berum fenden, wodurch man auch vielen unnuben Complimenten entgeht. In Paris abet legt theils der Sausherr , theils derjenige Gaft por, por welchem eben die Schuffel ftebt; man tann alfo nicht felbst gulangen, fondern muß gu= frieden fenn mit bem, was man befommt. Braten muß fumet fenn, bas beift, er muß ein wenig - riechen. Bon feinen Beinen wird wohl Bordeaux, Champagner und Bourgogner angeboten. Die Entremets machen ben großen Mablzeiten eine eigene Tracht aus. Gewaltige Nafteten von Zoulofe, Strafburg oder Berigueur in der Mitte, welche vorzulegen, eine befondere Runft erfodert. Dann giebt es Begetabilien auf alle nur mögliche Weise pitant gemacht, und an benden Enden der Tafel Eremen und Badwerte, ben Damen und Rindern erfreulid. Die eigentlichen Ledermauler machen fich baraus nichts. fondern baben mit dem Braten ibre Mablgeit geendigt. 36 mus nicht bergeffen ju ermahnen, daß in allen guten Saufern eine besondere große Confumtion von Eruffeln gemacht wird. Eruffeln findet man oft an Speifen, wo man fie nie vermuthete, und fie werden auch unvermifcht in allerlen Gestalten gegeffen.

Best erscheint das Deffert, mit welchem ein geschickter Runftler die meifte Shre einkegen tann, denn um ein gutes elegantes Deffert ju liefern, muß man jugleich Buderbacter, Decorateur, Mahler, Architect, Bilderhauer und Blumist fepn.
Man hat in Paris Zeste gegeben, wo das Dessert allein auf zehntausend Thaler geschäpt wurde. Die Leckermäuler weiden aber nur ihre Augen dakan, und essen höchstens noch ein Stuck guten Kase do Recfort. Eis und Safe mussen treff= lich seyn, doch wird der lestere, auch in den besten Hausen, selten so gemacht, daß ihm sein ganzes Aroma bleibt; dann trinkt man lieber noch ein Glas Liqueur von Lemoine, der (nach dem des Isles) der beste ist, und lange noch eisnen Nachgeschmack hinterläßt, der allen Wohlges, rüchen Arabiens gleicht.

Bat der Lefer fich jest einen hoben Begriff von ben Parifer Gastmablern gemacht, fo glaube er defwegen ja nicht, daß man ben beffern Reftaurateurs um ein Saar folechter fpeife. Uiberhaupt machen diefe Reftaurateurs eine der angenehmften Ginrichtungen, Die ich fenne. Bon 4 bis um 7 Uhr, und auch wohl fpater noch, findet man ben ihnen immer die großte und leckerfte Berfcbiedenheit fertiger Speifen. Man tritt in einen febr geraumigen Saal, (oft find es mebrere verbundene Gale,) ber mit einer Menge von Spiegeln und Saulen elegant verziert ift. Siet fteben langs den Banden lauter fleine gedectte Tifche gu einer auch swen Perfonen; fie fteben eine ander fo nabe, daß man, wenn man Luft bat,

mobl mit den Rachbarn ichwagen tann, aber auch wieder weit genug von einander, um, wenn man nicht mit Fremden reden mag, ungefiort bleiben gu fonnen. Bierlich gefleibete Rellner mit foneemeißen Schurgen laufen ben Dugenden ber-Sobald einer berfelben gemahr wird, baf man Diene macht, fich an einem Tifchchen niedergulaffen, fo überreicht er bie Carte, das beißt, Die Lifte aller an diefem Tage vorrathigen Speifen und Beine, mit daben gefesten Preisen jeder Man mablt; wer etwa gar fein gran-Portion. sofifc verftande, tonnte auch recht gut ftumm bleiben, und nur mit dem Ringer auf den Rabmen der Speise deuten, die er begehrt. Der Rellner fliegt davon, und bringt gewöhnlich in gwen Minuten das Berlangte; trifft fichs aber, daß man eine Speife fordert, deren Bufammenfesung ober Bubereitung etwas mehr Beit toftet, fo benadrichtigt der Rellner den Gaft bavon, und fagt ihm, wie viele Minuten er werde marten muffen. Dann vertreibt unterdeffen ber Goft fich die Beit entweder mit einer andern Schuffel, oder er muftert bie Besellschaft, oder er liefet die offentlichen Blatter, beren immer einige ber vielgelesensten da liegen. Uebrigens mag er viel oder wenig effen, toftbare ober moblfeile Schuffeln mablen, feltenen ober gewöhnlichen Wein trinten, bas gilt alles gleich viel, er wird darum nicht minder fonell

und ohne Grimaffen bedient. Ift er fatt, fo fordert er die Rechnung (la Carte payante), und pfeilschnell eilt der Rellner ju ber Limonadiere, ihr anzuzeigen, ber herr an dem Tifche Mummer fo und fo viel wolle begablen. Diefe fogenannte Limonadiere ift eine nothwendige Berfon ben allen Restaurateurs, auf allen Caffeebaufern. Sie fist erbaben auf einer Art von Rangel, bat Dinte und Reder und eine Menge fleiner Bettelchen. Sobald ein Gaft bereintritt, widmet fie ibm ein foldes Bettelchen, alles was er fordert, meldet ihr ber Rellner, und fie notirt es augenblicklich. tann denten, wie oft fie, ben der Menge der Gafte, von einem Bettelden gum andern überbupfen muß. Wird nun am Ende die Rechnung begehrt, fo hat fie weiter nichts gu thun, als die Summe au gieben, und fo erhalt jeder Baft, jeden Mittag, eine geschriebene Rechnung, die er fogleich mit det gedrudten Speifelifte vergleichen fann, ob auch alles um ben angegebenen Preis aufgefest worden. - Die Limonadiere pflegt auch mit allem, mas jum Deffert erforderlich ift, umgeben gu fenn, und fist oft, wie binter einem Bollwerke, hinter Schuffeln voller gruchte, Eremen und Compots.

3ch empfehle jedem Reifenden wenigstens eins mahl ben Griguon, unfern des Palais royal zu speisen, nicht als ob seine Ruche eine der ausgefucteffen mare, oder fein Rahme unter die berubmteften geborte, aber er bat ein Paar febr artige Tochter, die in zwey verschiedenen Galen ben Dienft der Limonadiere verfeben, und fich burch eine unbeschreibliche Sittsamfeit fo auszeichnen, daß ich faft wetten will, fie miffen nicht wie auch nur ein einziger von ihren hundert taglichen Gaften ausfieht, benn fie folagen die Augen fo hartnadig nieder , daß tein lufterner Blid fie jemable aus ber Raffung bringen tann . und marten daben ihrer Memter mit Gifer und liebensmurbiger Unbefangenheit. Außerdem findet man auch ber Brignon gewöhnlich viele Leutsche, bas . Effen ift gut, ber Bein nicht fonderlich ; feine Dreife balten bas Mittel swiften feinen großen, oft unverschämten , und fleinen , oft fomusigen Collegen.

um dem Leser einen vollständigen Begriff ju geben, wie gut und reichlich er bep den besten Restaurateurs speisen könne, will ich den Inhalt einer solchen Speiseliste nur summarisch ansühren. Ich entlehne ihn von Berp, einem Restaurateur im Palais royal, der, seitdem Raudet sich daselbst etablirt hat, nicht einmahl mehr für den ersten gilt. Man hat erstens die Wahl zwischen neunerlep Suppen, welcher sieben Sattungen von Pasteten solgen. Wer kein Liebhaber von Pasteten ist, kann statt derselben Austern for

bern, ju 10 Sous das Dubend, benn immer feben im Borfaale Weiber, die nichts anders thun, als Auftern aufmachen. Der horsd'oeuvres (fleine falte Schuffeln) find funf und zwanzig. morunter die berühmten Comeinefuße von St. Menehoud, allerley marinirte Geefifde, Rrautfallat, Burfte, Schintenu. b. gl. Roch gebort gur Grundlage ber Mablgeit, an welde Biele fich gewohnt haben, das Rindfleifc, auf vierzehnerlen Weise gubereitet, auch Roftbeef und Beeffteets. Wenn nun durch alles Dbige in dem Magen bes Gaftes ein folider Grund gelegt worden; fo biethet ibm die Lifte ein und drepfig Entrees von wildem und gabmen Geflugel, und acht und gwangig dergleichen von Ralb - und Sammelfleifc bar. Die Babl ift fcwer, jumabl ba man bie munderlichen Runftworter fich oft nicht überfegen fann. Wer weiß benn g. B. gleich was eine mayonnaise de poulet, eine galantine de Volaille, ein cotelette à la minute, ober gar ein Epigramme. d'Agneau, fur Dinger find. Dft lagt man fic auch, durch den wohlflingenden Rahmen getaufcht, fo etwas bringen, was nachher den erwarteten Saumen nicht befriedigt. - Rie ift bas der gall ben ben Rifden, deren nur acht und amangig Sattungen folgen. Da find Rarpfen und Rale, Stockfisch und Lachs, Stor und

Secht, Grundlinge und Cabeljau, Mafrelen und Schellfisch, Barfche und Mufcheln, Butten und Schollen, Roden, Alfen und Stinte, alles an einem Tage zu baben. Man muß befennen, daß die Rifdliebhaber fich in Paris gar nicht ubel fteben. Doch der Braten verlangt auch fein Recht. Es find diefesmahl funfgebn Sattungen desfelben gu befommen, worunter die normannischen fetten Rapaunen, die rothen Rebhühner und bie Schnepfen die theuersten find. - Ueber bem Braten find die Entremêts nicht gu veraeffen, welche, febr mannigfaltig ben mablenben Saum vier und vierzigmabl in Berfudung führen. Da find alle Bugemufe, welche die Sahreszeit bervorbringt und nicht bervorbringt. denn auch Spargel und grune Erbfen fieben ju Befehl; ba find. Eper und Eperfuden auf alle Arten gubereitet, ba find Belès und Cremen, Marcaroni und Eruffeln in Schampagner, Schampignons und Rreb. fe, Rirfden = und Aprifofenforten. 3ch meine, ein guter Effer, und brachte er auch ben Appetit des berühmten Paul Butterbrodt mit, wird nicht hungrig vom Lifche geben. Sollte er aber ja noch ein leeres Platchen im Magen finben, fo werden die ein und brenfig Gattungen bes Defferts ihm Gelegenheit genug bar-

biethen, es au fullen; und ift er gleich, wie es echten Effern gufommt, fein Liebhaber von Gu-Bigfeiten, von Compots, Confituren, 18 adwert, frifden und trodnen grudten, fo wird er doch ein Stud Rafe de Rocfort, ober de Brie, ober de Neufcharel, oder auch Chefter= Rafe nicht verfcmaben. Die gange Mablgeit aber fann er reichlich mit zweb und zwanzig Arten rothen, und fiebzehn Arten weißen Weines anfeuchten, moben es ihm ganglich fren ftebt, eine Bouteille guten Tifchwein fur feche Grofden, oder eine Bouteille Clos Vougeot für amen Thaler gu trinfen. Am Ende marten noch fieben Battungen der Liquer meine aufibn, Die aber nur in fleinen Glafern verfchentt werden, und nach dem Caffe e fanner, wenn es ibm beliebt, noch aus fechezehn Liqueure benjenigen mablen, ber ibm der Ehre bes ganglichen Befdließens am wurdigften fceint.

So herrlich und überschwenglich sind freylich nur die ersten Restaurateurs eingerichtet, man glaube aber doch ja nicht, daß man selbst ben diesen außerordentlich theuer zehre. Ich habe oft ben Bern gespeist, auch ben Raudet, ich habe mir nichts abgehen lassen, da man aber doch gewöhnlich nur von vier oder funf Schüsseln ist, so kann man, guten 28 ein mitgerechnet, selten mehr als zwen Thaler ausgeben. Speist man etwa mit einem Freunde in Sefellschaft, so hat man den Boretheil, doppelt so viele unbefannte Schuffeln ver's fuch en zu tonnen, indem bepde sich immer nur eine Portion geben laffen. Der Wein wird zwar in ganzen Bouteillen aufgesest, trinft man aber nur die Salfte, so bezahlt man auch nicht mehr.

Wer moblfeil leben will oder muß, findet auch dafür geforgt. Es gibt viele Restaurateurs ben denen man fur 40, ja fur 36 Sous (etwa 11 bis 12 Grofden) folgendes erhalt: Suppe, Rindfleifch, noch zwen andere Bleifchfpeifen, eine Bwifdenfduffel, Brod fo viel beliebt, Deffert und eine balbe Bouteille recht trinfbaren Tifchwein. Daben ift man nicht einmahl an einen bestimmten Ruchenzettel gebunden , fondern man bat die Babl zwischen funfzehn bis zwanzig Speisen. 3ch babe diese wohlfeile Art fich zu fattigen felbst ein Paar mabl verfuct, 4. C. in der Parthenope im Palais royal, und muß bekennen, baß, wenn gleich ein Ledermaul feine Rahrung baben nicht finden mochte, boch ein genügsamer Geschaftsmann febr wohl gufrieden fenn tann, und daß ich nicht begreife, wie es moglich ift, fur fo geringen Preis, fo viele und gute, wenn auch nur Sausmannstoft, gu liefern.

3ch will für einige meiner armern Landsleute noch ein Paar Anzeigen folder wohlfeilen Speifebaufer bepfügen, die ich jedoch nicht felbft befucht habe. Letellier, rue Grenelle S. Honore, gibt für 36 Sous Suppe, vier zu wählende Schüffeln, Deffert, Brod, und eine halbe Bouteille Wein. Ein anderer im Palais royal No. 643, biethet das nähmliche (nur eine Schüffel weniger) an für 25 S., also kaum 8 Groschen. Seine Karte ist überschrieben: Allons diner pour 1 Liv. 5 S. par tête.

36 fann diefen Artitel unmöglich ichließen, obne noch vorher eines Drts ju ermahnen, ben bas Andenten an Rreundicaft, Gaftfrepheit, Wis und frobe Laune mir unvergeglich macht. 3d meine die Schenfe (le Cabaret) der Relfen von Cancale genannt. Man ftofe fich nicht an den gemeinen Titel Schente, ber Wirth ift fo flug gewesen, keinen andern annehmen zu wollen. Recht feine und vornehme Leute wallfahrten au' ibm , benn er bat die besten Auftern und Seefifche in gang Paris, gibt auch fonft recht gut au effen, und zwar in lauter fleinen von einander abgefonderten Bimmern , in welchen man mit einer gewählten froblichen Tifchgefellfcaft allein fenn tann; (ein Bortheil , ben man übrigens auch ben vielen Restaurateurs findet). Sier mares, wo ich oft mit meinen greunden, ben auch auf unfern Bubnen geliebten Bouilly und Duval, mit Arnault (bem Berfaffer bes Marius à Minturne), Andrienr, Dicard und Longchamps,

den Lustspieldichtern, mit dem interesanten Talma, dem biedern lustigen Richot, und mehrern Andern, frohe, durch geistreichen Scherz gewürzte Stunden durchlebt habe. hier war es, wo ich in die stefen Seheimnisse des Calembourgs eingeweiht wurde, wo keine politische Wolke den himmel zu trüben wagte, den wir mit Schampagnerstöpseln erstürmten, und wo wir geru die Ersahrung machten, daß man werden müsse wie die Kinder, um in das Freudenreich Sottes einzugehen. Ich kann indessen nicht verschweisgen, daß einst einem der Anwesenden die Bemerkung entschlüpste: "unsere Gesellschaft sep in diessem Augenblicke vielleicht die einzige

achtfröhliche in gang Paris."

## 2. Rleibung.

Ich theile zuwörderst ein drolliges Gespräch mit, welches die Frau von Genlis erfunden oder belauscht hat. Eine vormahlige Reifrocksverkauscht gerinn, und ein vormahliger ch nürbrust macher, treffen zufällig in den Garten der Tuillerien auf einer Bank zusammen. Die erstere redet den lestern an: "wohnt der Herr in diesem Quartier der Stadt?" — Ja, Masdam, und Sie vermuthlich auch?

- Sie. Ach ich war vormable febr bekannt bier , ich hatte die Bude gum goldnen Reif.
- Er. Die große Bude rechter Sand? wo man Damensreifrode verkaufte?
- Sie. Sang recht. Da hauseten wir von Bater auf Sohn seit 56 Jahren, aber seit der Revolution —
- Er. Ich ja! Adjeu paniers \*), vendanges sont faites, wie das Liedchen sagt. Mir geht es eben so. Ich war Frauenschneider, ich machete Schnürdrüste, und meine Frau Handen & Carcasse.
- Sie (seufzend). Wenn man jene Beiten mit den jesigen vergleicht
  - Er. Beld ein Unterschied!
- Sie (eine junge Person betrachtend die eben vorübergeht). Ich du lieber Gott! sehen Sie doch nur einmahl die Figur.
  - Er. Die Dame en tobe de linon?
- Sie. Ja, im Marg Linon über das hem= de gezogen.
  - Er. D bas gefdieht auch im Sanuar.

<sup>\*)</sup> Ein unübersesbares Wortspiel. Panier heißt ein Rorb, und auch ein Reifrod.

Sie. Sieht fie nicht ans wie ein holgbunbel? und bemerten Sie nur, wie ihr ber Rod fo eng um die Lenden schlägt.

Er. Aerger als eine Sofe.

Sie. (den Fächer vorhaltend) Fi l'horreur!

Er. Das gefchieht um die Formen gu geichnen, nicht die Form der Zaille, fondern -

Sie. Fi donc! fi donc!

Er. Selbst die Rinder machen diese Thorbeit schon nach. Ich habe eine kleine Lochter von sechs Jahren, als die gestern mit ihrer Schwester spielte, nahm sie ploslich die Schleppe und dann das hemde, und schlug alles über den Kopf zufammen. Was henter machst du da? ries ich ihr zu. — Papa, ich drapire mich.

Sie. Das ist benn doch nur kindliche Un-

Er. So ist es jest. Unsere Madden und jungen Weiber haben für alles die Entschuldigung: sie stellen Griech innen vor, ober Statuen, ober sie drapiren sich. Auch wollen sie jest nichts anders tragen, als ganz seine Mousselin ohne alle Appretur.

Sie. Ja die Steife ift leider gang aus der Mode! und es war doch so hubsch, wenn Flor oder Beug, wohlgesteift, sich aufrecht hielten wie Papier. Ich habe eine Ruhme, welche vormable alle Damen am Hofe feifte, und jest, ben ihrem großen Steiftalente, hat fie teimen Biffen Brod.

Er. Rathrlich, ben bie heutige Damen-Meidung muß vor allen Dingen einer naffen Beinwand gleichen, weil sich das besser unschmiegt. Ich will es noch erleben, daß sie ihre Toilette micht mehr mit dem Baden an fangen, sondern en digen werden. Ganz gepust werden sie in die Badewanne springen. Die Köpse wasch en sie ohnehin schon, statt sie zu fristren, und dabep bleibt es gewiß nicht.

Sie. Ja, ja, der Ropf wird bas übrige nachhohlen. Es ift aber auch keine Runft fich ins Waffer zu werfen, wenn man nichts als ein Semd auf dem Leibe hat.

Er. Beide Folgen bas haben wird! feine Bafcherinnen mehr.

Sie. Es ift foredlich! fürchterlich! 3ch habe felbft swey Tochter, Die Wafcherinnen find.

Er. Und ich einen Sohn, der Friseur ift. Sie konnen fich vorstellen, was ben den Titus. köpfen herauskommt. Und mein Schwiegersohn, der Stärkesabrikaat —

Sie. Ja, lieber Gott ! Puder trägt man auch nicht mehr.

Er. Gestehen Sie, baf die Sachen so nicht Heiben tonnen.

Sie. Wo benft bas Gouvernement bin?
Er. Das weiß Gott! Ich aber fage: wenn man die Schnürbrufte und Reifrode nicht wie ber einführt, so geben die guten Sitten in Frankreich zu Grunde.

Sie. Das ift fonnentlar.

Er. Das gute alte Coftum! es war erfunden , um bie allgugartlichen Weiber ein wenig im Baume ju balten. Wenn eine junge Perfor amen große Pofch en batte, die funf bis fechs Dfund mogen, vier Boll bobe Bacten unter ben Souben, eine gute tuchtige Sonurbruft, die ihr als Rurag biente, einen Reifrod von feche Ellen im Umfange, einen Ropfpus gwen Rus boch, einen biden, ledergleichen Stoff jum Rleide, einen fteifen Saletragen mit Drath, in den bas Beficht fo eingeschachtelt mar, daß fie den Ropf meder rechts noch links breben fonnte, einen Blumenftrauf vor der Bruft, großer als ihr Ropf, Diamantene Ohrgebange, breiter als eine Sand, wenn fie, fage ich, fo berausgepust mar, fo mußte fie es wohl bleiben laffen , fo luftig in Sang und Manieren ju fepn , als heut ju Tage.

Sie. Freylich. Ein Frauenzimmer befand fich wie in einer Citadelle. Die Leichtfertigste hielt auf diese Weise die Manner in einer gewiffen Entfernung.

Er. Natürlich; denn batte eine den Boblifand vergeffen wollen, so gerieth fie er ft ens

n Gefahr den Hals zu brechen, zweytens hre steisen Spigen zu verknillen, und drittens hren Ropspuß zu entpudern, statt das jest —

Sie. D jest konnen fie mahrhaftig alles thum was ihnen beliebt, man wird es hinterdrein gar nicht gewahr. Aber ift es wohl begreiflich, baß Bater, Mutter und Shemanner ihnen erlaubt haben, fich so zu entfleiden?

Er. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Schon als man flatt der Schnurbrufte mit Bischein die blogen Corfets einführte, fagte ich gleich die Re-volution voraus.

Sie. 3ch auch, als man die Reifrode Reiner machte. Das Schlimmste von allem ift noch, daß das Publicum sich gar nicht einmahl darüber betrübt.

So plaudern fie noch ein Weilden fort, beschließen dem Gouvernement Borftellungen gu fiberreichen, und, wenn es derselben nicht achtete, es für absurd zu erklaren.

Dbiges Gespräch zeichnet bereits treffend bie hentige Mode sich zu kleiden, die allerdings für lüsterne Manneraugen die schönste ist, die der Satan jemable erfinden konnte. Die Rleidung, die man heut zu Tage ehrbar nennt, hatte man vor hundert Jahren nicht einmahl einem Lust mad wen diffentlich zu tragen erlaubt. Wenn das nun so fort geht — und warum sollt es nicht? —

fo werden 'in hundert Jahren unsere Enkelinnen ihre Tochter mit wenigen Kosten kleiden. Mas lacht wohl jest über den Sedanken, daß unsere Urenkelinnen vielleicht nur Schürzen von Feigen-blättern tragen werden; aber ich bitte, ist denn der Abstand vom Feigenblatte bis zu den jezigen durchsichtigen Hemden größer, als von diesen bis zu dem vormahligen Reifrocke? ich dächte nicht, und hoffe daber, daß wir mit Gottes Hülfe es immer weiter bringen werden.

Bwar meinen angftliche Sppocondriften: man muffe bann jugleich vom Simmel eine Beranderung unferer Erdage erfleben, auf baß ein milberes Rlima bie icone Radtheit begunftige. Aber ich glaube in der That, man mache ein menig zu viel Gefchren von dem nachtheiligen Ginfluß der jepigen Mode auf Die Gefundheit. Der Menfc und die Rartoffel gewöhnen fich ja an alles. 3m Rampf des garten Befdlechts mit ber rauben Witterung bab' ich in Paris Wunder von Lapferfeit gefeben. Die Befundheit ift jest Mode, und es fallt teiner Dame ein, fich über Bugwind oder bergleichen ju beflagen; von Bapeurs vernimmt man nichts, Die Schonen find alle frifch und gefund, effen und trinten mit gutem Appetit, verderben feine Gefellichaft burch Migrane, wahrhaftig, diefe Bortbeile find auch mas werth, und wenn man fich ju erinnern beliebt, wie man

noch vor 20 oder 30 Jahren auf keine einzige Lustpartie mit Sicherheit rechnen konnte, weil unsere Schonen von eben so vielen Krantheiten als Amouretten umflattert waren, der wird ihnen jest schon etwas zu gute halten.

Roth schminkt man sich nicht mehr. Blas ist weit interessanter. Man nennt das eine Figur à la Psyche, nach einem sehr hübschen Gemählbe von Gerard. Die Damen bedienen sich daher nur noch der weißen Schminke, und überlassen die rothe — den Herren. Ja, ja, den Hereren. Jener Titus, der eine so große Simplicität affectirt, der Puder, Wohlgerüche und seideme Aleider verbannt hat, behält von der alten Mode gerade das Weibischste ben; diese frische Farbe, die mit seiner schwarzen Perücke so angenehm contrastirt, ist erborgt.

Bur Morgentoilette einer Dame gehört, gleich nach dem Bade, Savon des Sultanes, Ekmelek, Rosenessen, huile antique, und vor allen Dingen Waschwasser von der Demoiselle Matthieu, welches unsehlbar die Alten jung und die Hablischen schiden macht. Bu der eigentlichen Reidung zonen alle Westtheileihren Tribut: englisches Tuch, egyptischer Schawl, irrlandische Schuh, romischer Schawl, irrlandische Schuh, romische Sandalen, indischen Mousselin, Spipen von Malines, Stickerensen von Lyon, Seidenzeuge aus Turin. Den

Ropf giert eine Titusperucke, ober ein Chignon à la Nina; oder ein Saubchen repentir d'Eulalie. . Bor einiger Beit entwandten die Damen den Berren die Luchfleider und Ramaschen, und die Berren ftablen ihnen dagegen die weißen Bute, die aber nicht lange bielten. - Die Locken des Saarpuges werden nicht mehr wie pormable undankbarer Beife nahmenlos gelaffen, es gibt jest moralifche, religiofe, empfind fame Lodden; die legtern find jeboch nicht mehr Mode, und ba die Baarbufdel oben auf bem Ropfe temperament genannt merben, fo gab bas neulich einem Wigling Gelegenheit ju bem Bonmot : nos femmes ont quittes les sentimens, elles n'ont plus que du temperament. Andere nennen jenen Saarbufchel auch coup de vent, weil vorausgesett wird, er fen durch einen Binbftof von unten und bin ten gugleich, entstanden. - Rur die jenigen Rrauen find d'un certain genre, welche Rafimir = Schawle und Spigenschleper baben; die abrigen geboren ju den especes. -Die gtoße parure ift febr einfach. Schminke, fein Puber, bas Saar ein wenig verworren, ein Diadem von Brillanten, eine Zunica von Spigen, tein Reifroct, fein Rifcbein, nur Blumen. Bon der ceremoniellen Soffleidung habe ich fcon oben geredet. Ben dem gwenten Consul sahich einst, unter vielen sehr gepusten Damen, Madame Talleprand in einem schwarzfammtnen Oberrocke, der wie ein Reisekleid gemacht war, und auch auf dem Kopse trug sie eine Art von Reischut; mir kam es wenigstens so vor, und so viel ist gewiß, daß sie sich sehr von den übrigen auszeichnete.

Eine petite Maitresse, sagt ein schalkhafter Journalist, braucht jahrlich 365 Ropfzeuger,
und eben so viele Paar Schuh, 600 Aleider und
z wolf Hemden. Ihre Meublen mussen griechifch, romisch, etruscisch, türkisch, arabisch,
chinesisch, persisch, egyptisch, englisch und gotisch
(nur nicht französisch) seyn, und jahrlich 50000
Franken kosien: das Bett jedoch ausgenommen,
welches allein 20000 Franken wegnimmt. Logen
im Schauspiel und Inseratgebühren für Journalartikel, ersordern einen Auswand von 30000 Franken, gute Werke nur von hundert.

Eine niedliche oder glanzende Equipage gehort, seitdem die hemden in Migcredit gekommen, unster die erst en Bedürsnisse. Carosse sagt man nicht mehr. Man hat des Morgens einen Carric, und Abends eine Diligence, welche lestere jest sehr niedrig sind. Man sährt spaziren in einem tape-cul, zum Schauspiel in einer Ber-line, zu öffentlichen Festen in einem char, zu den Gläubigern in einer demi-sortune, zu dem

Manne in einer dormeuse, und zu bem Liebhaber en diligence. — Diejenigen Frauenzimmer, die das große Unglud haben, keine Equipage zu besihen, geben des Morgens im Amazonenkleide spazieren, mit einer Art von Husarenmuße auf dem Kopfe und geschnurten Halbstiefeln an den Buken. Bor einiger Zeit war dabey Mode, ein Buch in der Hand zu tragen, als sey man gesonnen, sich irgendwo unter den Baumen niederzulassen, und zu lesen. — Das Pelzwerk wird wieder hervorgesucht, sogar der Muff, welches den mit der übrigen, dem Zephyr gewidmeten Kleidung, seltsam contrasiert.

Ridicules sieht man gar nicht mehr, woburch natürlich die Berlegenheit wegen des Schnupftuchs aufs neue sehr bemerklich wird. Eine Mutter fragte einst ihre Tochter: warum leidest du, daß der große dicke Mensch, der aussieht, wie ein Modell zu einem Glockenthurme, dich immer verfolgt? — "Mein Gott!" verseste die Tochter, "ich muß mich doch ausschnauben." (Er trug nehmelich ihr Schnupftuch).

Trop all diefer Modewuth gibt es bennoch ein Stadtviertel in Paris, wo man wenig oder nichts davon weiß, nehmlich au marais. Da wohnen, wegen der größern Wohlfeilheit, die Wenigbemittelten; da herrschen noch Ginsachheit und Anstand in der Rleidung; da gibt es gute, fittsame Madchen die niemand heirathet. Wer in seinem Wohlstande jurucklommt, zieht au marais; aber — wessen Umstände sich verbessern, verläßt es auch bald wieder; besonders die jungen Leute, denen es viel zu steif und ehrbar da zugeht.

Die Schneiderkunft fur herren best ebt iest barin, funf ober fechs Sade jufammen ju naben, die man Weste und Hosen neunt. 3ch erinnere mich wohl noch ber Beit, ba man ein Paar Ge : bulfen nothig batte, um fich in eine Bofe binein zu arbeiten , jest fann man fie an die Beine folendern. Dantalons werden aber wenig mebr getragen, und die Redingotte mit vielen Rragen den Bedienten überlaffen. Go geboren auch die Bute mit weißen Redern nur fur die Lipree, die Zeder auf bem Bute des Beren muß Salbes. Regligee, wie fdmary fepu. ber Mode. Stlav im Schaufpiel erfcheint, ift ein runder hollandifder Sut mit großen Randern, Beinfleider von durrblatterfarbigem Sammt oder panne (eine Art Beug, bas vormable mur Reffelflider und Bergbauern trugen), Gum a. rom . Stiefeln mit gelben Rlappen, ber Rod fower zugufnopfen, um den Buchs gu bezeichnen, eine Menge Gilets, je mehr je befafer. Go fieht denn diefar bier einen Paillas so abnlich, jener einem facre, diefer einem Joden; jener einem Poftillion, und fo fpiegeln

fc (um mit Schlegel zu reden) die Herren in fich felbft.

Ueberhaupt theisen sich die Elegants jest in zwey Classen, die eine ist die oben beschriebene, die andere trägt schwarze Rleider, weiße seidene Strümpse, Souh mit Schnallen, Haarbeutel, Degen; die Eine herrscht des Morgens beym dejeuner à la sourchette; beym diener sans ceremonie, im bois Boulogne, auf den Strassen, in den boudoirs. Die andere bey den großen diners, Ballen, beym Thee, in den Sallons de Compagnie u. s. w.

Auch die Berren ftoppeln ihre Moden aus allen Landern und Welttheilen gufammen. Sol Landifde Leinewand, preußifche Bute, ruffifde Stiefeln, englifche Gilets. In den Redingotten tragen fie Tafchen oben über ber Bruft, die den Rahmen Ridicules ufurpirt haben, weil fie, feit jene Beutel verbannt worden, die Schunftucher und Lorgnetten ber Damen darin aufbewahren. - Die Bopfe were den nicht mehr an die Saare gebunden, fondern an den Kragen des Kleides gesteckt; wenn nun ber junge herr fich jufdlig einmahl budt, fo entftebt eine Rluft gwifden Bopf und Saar. Gine Sauptbeschäftigung ber jungen Leute bepber-Len Gefdlechts ift, ihre Saarbufdel immerr wie ber in die Sobe ju ftreicheln, ungefahr wie bie

Raben und Cichbornden fic mit ber Afote über ben Ropf fahren. - Go wenig Umftanbe nun auch eine folde grifur ju machen fcheint, fo ift und bleibt ber Frifent boch eine michtige Deifon Befanntlich find alle Frifeurs jest im Staate. Artiften. Bor ihren Wertftatten prangen eine Menge fcone Bachsbuften, Grieden und Romer die mannlichen gleichen gewohnlich Bonaparte. Ein folder Artift, wenn er jum erftenmabl erfcheint, um einen Ropf zu arrangiren, betrachtet ben Begenftand von aften Seiten', bittet ben Inhaber des Ropfes gen Simmel zu feben, dann gur Erbe, bann gradeaus; er lagt ibn geben, tangen , fich ausschnauben u. f. w. "Monfeur," fagt er bann, "es ift. genug; ich weiß jest, mas "Sie bedürfen, eine Difchung non Titus, Ca-"racalla und Alcibiabes. Betrachten Sie "biefe Bufte, bief Titusibetchen ift außerft gu--,,tig, aber es ift bochft wichtig es mit ber rau-"ben Strenge diefes Loddens won Caracal. "la ju vereinigen; um jedoch bas lettere wieber "aufzuheitern, fügen wir ein fotettes Alcibia-"bes Lodden bingu. Rein Gott, Monfieur, mas "waren Gie, ehe ich berein trat! ein Barbar "bat ibr Saar furchterlich verftummelt. 36. "re garbe ift pale fonce, gludliche Sablichfeit! ,das ift grade die antife Couleur. Ihre Mu"gen find schwarz à faire plaisir, ihre Haare "schwarz à kaire horreur."

" Genug. 3d foliefe mit ber allgemeinen Regel - (ob fie aber in diefem Augenblicke noch gultig fen, weiß Gott.) Wer in Paris für einen Clegant gelten will, muß frifirt fepn von Armand, berodt und Catel, behof't durch Benty und befduht burd Afiblen. - Wem es aber grade nicht darum ju thun ift, unter folden Leuten auf folde Beife ju glangen, der tann auch in feiner taglichen oder mitgebrachten Rleibung geben wohin er Enft bat. Riemand, von bem es die Rube verlohnte ibn Jem and 'au nennen, wird darguf Acht geben. Dit einer Uniform tommt man am beften burd. Raft jebermann erfcheint bier felbft in Civiluniform, die febr verfchieden, und meiftentheils gefchmacfvoll mit Gold und Silber geftidt ift. Die Uniform bes Rational- Infitute zeichnet fich burch Gefomad und Ginfachbeit befonders ans, fie ift buntelgrau, mit einer Guirlande pon grimen Lorbeergweigen gefticht.

## g. Berfuche ju Cheftiftungen.

Es vergeht in Paris felten eine Woche, in ber nicht mehrere herren, zuweilen auch Damen

durch die öffentlichen Blatter den Wersuch macheten, einen Geschrten des Lebens zu finden. Ob ein solcher Bersuch oft oder selten gelinge, erfährt man freylich nicht; das erstere ist jedoch zu vermuthen, weil man sich soust der Beitungsblattet nicht so häusig dazu bedienen würde. — Bom eigentlichen Heirathen ist wohl auch nicht immer die Rede, es ist meistentheils zweydeutig ausgedrückt. Ich sühre einige Beyspiele an, die für dem Sittenbeobachter mehr als ein Interesse ha-ben werden,

"Ein Junggeselle von 40 Jahren, in der Lie, teratur bewandert, ein aufgeweckter Gesellschafs "ter, von sansten Sitten aus einer guten "Familie, und ziemlich wohlhabend, sucht ein "Mädchen oder Wittwe ohne Kinder von 26 bis "34 Jahren, wohlerzogen, gefühlvoll (sensible) "und auch nicht ohne Vermögen, à s'unir (um "sich zu vereinigen) und glückliche Tage mit "einander zu verleben." — Goll nun dieses unir so viel als marier bedeuten oder nicht? — Das weiß ich nicht. — Man bemerke doch auch, welscher Werth bereits wieder darauf gelegt wird, von guter Kamilie zu sen.

"Ein Mann von 38 Jahren, fein eigener "Herr, wohlhabend u. f. w. wunscht ein Frauen-"zimmer zu finden, das etwas Bermogen habe, "und Sefellschaft mit ihm machen wol"gen find schwarz à faire plaisir, ihre Hacre "schwarz à kire horreur."

Genug. 3ch foließe mit ber allgemeinen Regel - (ob fie aber in diefem Augenblide noch gultig fen, weiß Gott.) Ber in Paris fur einen Elegant gelten will , muß frifirt fenn von Mrmand, berodt und Catel, behof't durch Benty und beschubt durch Afthley. - 2Bem es aber grade nicht darum ju thun ift, unter folden Leuten auf folde Weife ju glangen, ber fann auch in feiner taglichen ober mitgebrachten Aleidung geben wobin er Enft bat. Riemand, von bem es die Rube verlohnte ibn Jem and 'au nennen, wird darauf Acht geben. Mit einer Uniform tommt man am besten durch. Saft jebermann erfcheint bier felbft in Civiluniform, die febr verfcieben, und meiftentheils gefchmackvoll mit Gold und Gilber geftidt ift. Die Uniform bes National-Infittets zeichnet fic burch Gefomad und Ginfachbeit befonders aus, fie ift buntelgrau, mit einer Guirlande von grimen Lorbeerzweigen gefticht.

## 3. Berfuche ju Cheftiftungen.

Es vergeht in Paris felten eine Boche, in ber nicht mehrere herren, zuweilen auch Damen

durch die öffentlichen Blatter den Verfuch machten, einen Gefährten des Lebens zu finden. Ob ein solcher Versuch oft oder selten gelinge, erfährt man freplich nicht; das erstere ist jedoch zu vermuthen, weil man sich sonst der Zeitungsblattet nicht so häusig dazu bedienen würde. — Vom eigentlichen Heirathen ist wohl auch nicht immer die Rede, es ist meistentheils zwerdeutig ausgedrückt. Ich sühre einige Verspiele an, die für dem Sittenbeobachter mehr als ein Interesse haben werden,

"Ein Junggeselle von 40 Jahren, in der Lie, "teratur bewandert, ein aufgeweckter Gesellschafs, "ter, von sansten Sitten aus einer guten "Familie, und ziemlich wohlhabend, sucht ein "Mädchen oder Wittwe ohne Rinder von 26 bis "34 Jahren, wohlerzogen, gesühlvoll (sensible) "und auch nicht ohne Vermögen, a s'unir (um "sich zu vereinigen) und glückliche Lage mit "einander zu verleben." — Goll nun dieses unir so viel als marier bedeuten oder nicht? — Das weiß ich nicht. — Man bemerke doch auch, welcher Werth bereits wieder darauf gelegt wird, von guter Familie zu sehn.

"Ein Mann von 38 Jahren, fein eigener "Herr, wohlhabend u. f. w. wunscht ein Frauen-"Jimmer zu finden, das etwas Vermögen habe, "und Gefellschaft mit ihm machen wol"le (veuille faire société avec lui.)" — Das Wort heirathen ist abermable vermieden.

"Ein fechzigiabriger gefunder Wittwer, ob-"ne Rinder, mit 1400 Franken jahrlicher Gin-"funfte, der feit 10 Jahren ein artiges Quartier ben den Tuillerien bewohnt, fucht eine Dame "von schicklichem Alter (d'un age convenable), "fanftem Charafter und einigem Bermogen, um "ibr Propositionen zu machen, die fie "annehmlich finden tonnte, oder um fich auch von "ibr Propositionen machen ju laffen. "einziger Zwed ift gegenfeltiges Glud." - Much biefer alte Corydon nimmt fic wohl in Acht, der Che ju ermabnen. Auch er macht, wie die ubrigen, es jur ausbrudlichen Bedingung, bag bas Rrauengimmer nicht arm fenn muffe. ift noch bemerkenswerth, bag er einen Werth barauf fest, feine Wohnung nahe ben den Zuillerien au baben. Rur eine Rrangofinn ift das allerdings einladenb.

"Eine junge Wittwe, interessant in jeder "Rudsicht, sowohl was den Charafter als auch "ihre körperliche Gestalt anlangt' (interessante "sous tous les rapports, tant pour le cha"ractère que pour le physique) gut erzogen,
"wünscht, weil sie ihr Vermögen eingebust hat,
"einer einzelnen Person Gesellschaft
"tu leisten." — Das unter dieser einzelnen

Perfon ein Mann verstanden wird, ergibt sich fibon aus der Anpreisung der Gestalt, die ben Damen überstuffig, vielleicht gar nachtheilig gewesen ware.

"Eine Demoifelle von 30 Jahren, von gu-"ter Beburt, mit 16000 Franten und einem ar-"tigen Mobiliar- Bermogen, municht fich rechtmas "Big ju verbinden (s'unir legitimement) mit ei-"nem Manne gwischen 30 und 45 Jahren , der "gute Sitten, einen Plat in irgend einem Bu-"rean , oder fatt beffen etwas Bermogen hat." - hier will fich benn boch endlich einmahl Jemand rechtmafig verbinden. Da aber das Wort legitimement durchaus ju dem Wort unir gefest werben mußte, um diefe Rechtmagigteit angudeuten, fo folgt flar, daß alle übrigen, die blog von unir ohne Benfat fprachen, auch bie Che nicht darunter verstanden haben. Uebrigens fieht man aus biefem Benfpiel, wie welt ein Madden mit 10000 granten und einem artigen Moviliar Bermogen gebracht werden fann, wenn es 39 Jahre bekennt und folglich 40 alt ift.

"Gin Rann von 63 Jahren, gefund, Witts"wer, ohne Kinder u. f. w. fucht die Bekannts"schaft einer Dame (mit allen den Eigenschaf"ten begabt, wie sie gewöhnlich verlangt wer"den) um ihr vielleicht feine Hand an"jubiethen, wenn er sie vorher einige Beit

"gerannt, und ihre benderseitigen moralischen Gi"genschaften sie hoffen laffen, glücklich mit ein"ander zu leben — oder, wenn sie das vorzieht,
"bloß ihr Interesse mit dem feinigen zu vereinigen, ohne ein anderes Band
"als das der Freundschaft, auf welche sie
"von seiner Seite rechnen kann."

Einmahl habe ich sogar gelesen, daß ein vormahliger Parlaments. Advocat für seinen reichen
jungen Neffen auf diese Weise eine Frau suchte.
Der wollte aber freplich schon höher hinaus. Sie
sollte nicht weit über 18 Jahr, von guter Geburt, artig und liebenswürdig sepn, auch 25
bis 30000 Franken baares Vermögen besigen.
Eine solche wurde ersucht, eine Jusammenkunst zu verstatten, um sich wechselseitig zu besehen
und zu prüsen.

Fast möchte man aus diesen verschiedenen Bepspielen, die ich ansehnlich vermehren tonnte, folgern: daß die zweckdienlichsten Gigenschaften zum heirathen oder zu vereinigen, bep den Parisern selten angetroffen werden, weil so viele sie außer dem Cirkel ihrer Bekannten suchen, die sich doch wohl alle vorher in diesem Cirkel werden umgesehen haben. Mit den Betannten mögen sie sich nicht einlassen, die noch Unbekannte mit kausend Reizen und Borzügen, die wohl auch in

der Rabe verschwinden werden. Freylich find es meift hagefiolze, oder gar schon alte Leute, die folche Wege einschlagen.

Gern mochte ich bem Lefer nun auch berichten, wie einige diefer Berbindungen ausgefallen, aber das laffen die Herren und Damen nicht in Die Zeitungen feben.

### 4. Luftmadden und was dabin gebort.

Die fomiegfamen Jungfrauen find nicht allein noch eben fo häufig als vor der Repolation, fondern ibre Angabl icheint fich noch febr vermehrt ju baben. Smar durfen fie jest ibre Beite ber Rinfternis nur ben Racht treiben, und auch die leichtfertigen Bewohnerinnen bes Palais royal haben nur, wenn es duntel wird, die Erlanbnif, unter ben Areaben biefes eingigen Dallaftes berumgufdmarmen, aber bann tommen fie auch um fo baufiger aus ihren Lochern bervor, und tragen ben jeder Witterung ihre nadenden Reize jur Soan. Es ift unbegreiflich, wie diefe arme Dirnen nur 8 Tage lang gefund bleiben tonnen. Sie baben durchaus nichts anbers auf dem Leibe, als ein ichneeweißes, febr feines, dicht anlienendes Rleidden, mahricheinlich auch teine Semden darunter, benn diefe muß=

ten fich wenigstens durch eine Ralte verrathen, ba die Madden febr oft Reihenweis unter die bellerleuchteten Arcaden treten, und mit bepden Sanden das feine Gewand um die Lenden nach bin= e ten gieben , damit von ber gorm gar nichts verloren gebe. Rechnet man nun noch bingu, daß ibre Rleider oben bis fast auf den Rabel, unten bis über die Waden aus = und abgefchnitten find, so begreift man mabrlich nicht, wie fie es im December feche Stunden lang aushalten mo. gen. - Swar, unter den Arcaden haben fie doch noch einigen Sous vor der üblen Witterung, geben und feben auch trocken; aber baraus fceinen fie fich nichts zu machen, fondern gern troben fie allen Unbequemlichkeiten auf offenet Strafe, wenn fie glauben, bag man ba mit mehr Bortheil Rese auswerfen tonne. Solch ein wildreiches Plagen muß mobl die Ede ber Strafen Vivienne und neuve des petits champs fenn, denn nie bin ich Abende aus dem Palais royal-getommen, ohne bier ein ganges Sauftein versammett zu finden, ja einmahl, als ich mie die Dube nahm fie ju gablen, maren ihrer nicht weniger als vierzehn auf diefer einzigen Stel-Es fiel ein fubler Staubregen, der Plas le. war febr fothig, aber alles das vertrieb feine. Indeffen glaube ich bemerkt zu haben, daß fie weniger zudringlich find, als fie vor 13 Jahren

maren. Mur wo es buntel ift, reden fie bie Borubergehenden an, wo eine Laterne brennt, ftele . len fie fich bloß jur Schau. Bon allen jenen viergebn magte nur eine einzige, fich einen Mugenblick an meinen Arm gu hangen, und mich gu bitten, ich folle fie in meinen Dels nehmen, weil ! fie febr friere, (welches ich ihr ohne Schwur glaubte) fie ließ aber auch gleich wieder los, als ich ibr ein gang trodnes: non Mademoiselle! antwortete. Das einzige, mas fie fich in folden Rallen etwa erlauben, ift ber halbneckende Bormurf: vous êtes cruel! Bor 13 Jahren hingegen waren fie oft fabig, ben drepen oder vieren einen Borubergebenden ju umgingeln, und troß feines ernftlichen Widerftrebens ibn mehrere Dinuten aufzuhalten. Daber mochte es bamable auch wohl erlaubt fenn, fie mit mehr Grobbeit gurudgumeifen. Best ift bas anders. 3ch wollte teinem rathen, diefe Claffe von Burgerinnen unboflich ju behandeln; fie rufen fogleich Die Bache, und diefe fcheint angewiesen, fie nibglichft ju beschüßen; benn ich habe einmahl in berfelben obengenannten Strafe einem folden Borfall bengewohnt, wo der junge Menfch, den diefes Schickfal traf, febr beftig feine Unfduld betheuerte, aber von den Madchen, die treulich gufammenhielten, überftimmt und von der Poligenwache fortgeführt murde. Uibrigens habe ich

unter vielen hundert Geschöpfen dieser Gattung taum ein Paar hubsche gesehn. Bor der Revolution gab es manche feine, Sittlichteit lugende Gesichter darunter, jest sehn sie alle sogar frech und gemein ans.

Biele Mohrinnen pfuschen jest auch den Pariferinnen ins Sandwert, und schauen aus ihren weißen Aleidern wie Fliegen aus Milchtopfen bervor. Doch wenn ich nicht irre, haben fie noch eine Spur von Sittsamkeit übrig behalten; fie siehen gleichsam verschmäht da, indessen ihre weisten Schwestern plappernd und lachend vorüber rauschen. Bielleicht kommt das aber auch das her, daß sie selten Liebhaber ihrer schwarzen Reize sinden.

Am meisten hat mich die große Jugend mancher dieser unglücklichen emport; die alteste unter ihnen ist gewiß nicht alter als 18 Jahr, und die jüngste — o Gott! — Ich begegnete einst im Garten des Palais royal einem Madchen von etwa 12 Jahren, es war in der Dammerung, das artige Kind ging mit niedergeschlagenen Augen, und es siel mir gar nicht ein, sie
zu jener Classe zu rechnen; aber eine altliche corpulente Frau, die etwa 10 Schritt hinter ihr
ging, hielt mich an, zeigte mit dem Kinger auf
das Mädchen und sagte: voila Monsieur, ma
petite debutante. — Ich haue Rühe, ihr nicht

ins Geficht ju fpuden. Die etwas bornehmere Claffe der fomiegfamen Jungfrauen erfdeint aud noch jest, wie vormable, in den Logen bes theatre montansier. Diefe Logen werden gut von ihnen bezahlt, und zwar find nicht etwa mehrere in einer Loge, fondern jede fist eingeln, und je nachdem fie die Logenschließerinn reichlich oder targ befoldet, führt diese ihr fremde, wolluftruntene Gimpel ju. Bwifden ben Acten mandeln diejenigen, die fur diefen Abend noch unverforgt find, in einem iconen großen Sagle umber, der foyer beißt, wo fie beschaut und bedungen werden. Als ich in Paris mar, entstand eines Abends in diesem Saale ein Raufttampf gwifden gwen eiferfüchtigen Schonen, ber bamit endete, bag bepder ohnehin farge Befleis dung vollends Studweise heruntergeriffen murbe. Diefer Standal, von dem gang Paris einen gangen Tag lang fprach, veranlagte bie Dolizen, die Ausstellung der Waaren im fover ganglich zu verbiethen, ein Berboth, welches naturlich nur einige Tage lang beobachtet wurde.

Die Lustmadden wohnen größtentheils im Polais royal in ben Entresols bes ersten Stockwerks, wo sie am Tage an den offenen Kenstern stehen und laut singen, welches ihnen niemand verwehrt. Das ist denn der wahre Sprenen-Gefang. Bekanntlich hat jener Pallast eine un-

endliche Menge von Abtheilungen, beren eine mir befonders mertwurdig gewesen, weil der ganse Roman eines Luderlichen fic ohne allen Beitverluft darin fpielen lagt. Sod oben nahmlich, im britten Stode, ift ein Leibhaus, wo ber Luderliche gegen gutes Pfand ben Beutel fullen Bon da fteigt er eine Treppe tiefer, und findet ein Spielhaus, wo man ihm das Beld wieder abnimmt. Rest darf er nur eine balbe Treppe tiefer ftelgen, um feine Gefund= heit bem einem Freudenmadden los ju merden; wenn er von ibr gebt, fo erwartet ibn ein neuer Befahrte, die Bergweiflung, mit biefem begibt er fich die Treppe vollende binab in die parterre befindliche Bube, wo man Dolche, Difiolen und dergleichen verfauft; da fann er denn feinen legten Seller anbringen, und fich ohne weitere Umftande vor ben Ropf ichießen. muß bekennen, daß einem Taugenichts das Leben und Sterben unmöglich bequemer gemacht werben fann.

Dagegen gibt es aber auch wieder eine grobe Menge Aerzte und Chirurgen in Paris, die den Verwüstungen des Wollustgiftes entgegen arbeiten, und mit wohlseiler Menschenliebe den Leuten auf der Straße ihre Dienste andiethen. Man kann nie einen Zuß in das Palais royal sehen, ohne sogleich von allen Seiten kleine gedruckte Ret= Bettel in die Sand geftedt gu erhalten. Die Beiber, welche bagu gedungen werden, befigen eine fo gang eigene Befdidlichkeit barin, bas. wenn man auch bie Sande gar nicht ausstreckt, man doch das Bettelchen ploglich barin fühlt, obne ju miffen, wie es binein getommen , und bie Gefdwindigfeit biefer grauen ift fo bewundernswurdig, bag, wenn ber erfte noch bie Ringer frummt, um das Papier ju faffen, icon brev andere indeffen es wieder empfangen haben. Refaurateurs, Schneiber, Schufter, furg alles, mas gern bekannt ober nicht gern vergeffen fenn mochte, empfiehlt fich auf diefe Beife, Aber man Zatin darauf wetten, daß unter gehn folchen gebrudten Anpreifungen immer neun ben Begenfand betreffen , von welchem ich bier rebe

Der eine hat ein Berath schlagung setabinet (Cabinet de consultations), rühmt seine Renntnisse und seinen moralischen Sharakter, sagt, er sep unschigt das Volk zu betrügen, und auf die Schlachtbank zu liesern, (d'en faire des victimes) verspricht das Uibel bloß durch Pflanssen, ohne Tisane, und dennoch schneller als gewöhnlich zu heisen. Der Patron heißt Chaubersge. — Ein anderer, Neuville, biethet seinen guten Rath gratis an, heilt die Lustseuche in 12 Tagen, und, wenn sie alt und eingewurzelt ist, in 20 bis 25 Tagen; seine Mittel sind wohlseil, leicht eins I. Abebl.

junehmen, und von geringem Umfange, (d'un petit volume) man tann fie beimlich gebranden, feine Geschafte baben verfeben, auch reifen ju Waffer und ju Lande. (Auch er bedient fich feiner Tifane , gegen die , wie es fceint, die Darifer einen Widerwillen haben.) - Ein Dritter, Lambon, gibt fich das Ansehn vor jenen Charlatans ju marnen; er bedient fich, wie er fagt, teiner gurudtreibenden Mittel (repercussifs), welche die Rrantheit nur masquiren, unb Die folimmsten Rolgen bervorbringen, er bingegen befolgt bloß die Methode der berühmtefich Merate. - Ein Bierter, Buillemain, verfprich bloß die Rranten nach der Runft zu behandeln (traiter selon l'art) obne fich auf das wie ein gulaffen. — Ein fünfter, Martinon, forbert nich eber Bezahlung, als nach volliger Genefung und die Armen, die ein Beugniß ihrer Armuth voi ber Municipalitat mitbringen, behandelt er gra Er verfpricht auch die Perfonen benderlet Gefdlechts zu beilen, obne fie gu feben, auf die bloße einfache Angeige ihrer Rrantbeit. -Ein Sechster, Gigun, rubmt fich icon ein Buch über diefen Begenstand gefchrieben ju haben ; ein Siebenter, Claude, empfiehlt nebenben feis fomelgende Rugelden (pastilles fondantes), als febr beilfam reinigend. - Ein Achter, Ducluzeau, hat schon 25 Jahre fein

Sandwert getrieben, und gludliche Curen ohne Babl gemacht.

Ich mag bem Leser nicht durch noch mehrere Bepspiele beweifen, daß, wenn in Paris ein Ingling den Armen der Wollust mit halber Gessundheit entrinnt, schon an jeder Straßenecke ein After-Aesculap auf ihn lauert, um ihm auch die andere Halte zu rauben.

I um diefen wie jenen Rallftriden gu entweis M. will ich hier allen Eltern, die ihre Cohne ach garis fdiden, allen hofmeiftern, die ihre boglinge babin fuhren, einen fehr leicht ausührbaren Rib geben; — man laffe nahmlich die Junglinge glech am Tage nach ihrer Ankunft Das phyfifalifche und pathologifche Rabinet des Professor Bertraid befuden, welches gleichfalls im Palais royal, Nro. 23 neben bem Caffe de foi ju finden ift. Ffr find auf das lebendigfte alle Die foredlichen Blgen ber Lieberlichteit in Bache nachgebildet; mit einer Schander erregenden Babrbeit ift alles bargefiellt, und berjenige Ilingling , ber , wenn er von biefer Schaubuhne des booften und edelhafteften mafdlichen Elendes hinweg, unter die Arcaden des Palais royal fritt, bennoch den Lodungen ichnoder Wolluft nicht zu widerstehen vermag, an dem war fcon nichts mehr zu verderben, ebe er not nach Pa-Re tam. Jeber einzelne, von der Luffeuche er-

griffene Theil bes Rorpers, und jebe Gradetion diefes bollifden Uebels ift funftreich nachgebildet, und am Ende diefer Auriengallerie liegt in Lo benegroße ein Jungling auf dem Epdtenbut, aus deffen erloschenen Augen und verzerrten gen, Schmerg, Schaam, Reue und Bergroeiftung, fprechen. - Dich beucht, bas Bouvernement Allt dem madern Bertrand eine Stelle unter der 14 renlegion anweisen. Db der heilfame Gindrad, den feine trefflich ausgeführte Idee hervor ben Junglingen lange bauern werde, das ift frei lich eine andere Frage; benn bas Lafer berrich über bie Segenwart, und bie Tugend nu uber die Butunft, darum ift jenes machtiger als diefes ; jenes gibt Benug. diefe nur Soffnung; aber bennoch halte id für unbezweifelt, daß ein Sang in Diefes Rabiret gewiß icon manden Jungling vom Rande jes Abgrunds gurud. gefchredt bat. Das Locq ift daben fo vortrefflich gewählt; ju bepden Beiten beffelben wohnen Breudenmadchen. - Sufer ben ermahnten Ges, genftanden findet Kan darin auch noch febr in Ernctive Abbildungen vom ganzen Bau des menfce lichen Rorpers, Linder vom erften bis gum lebe ten Monath der Schwangerschaft , ungeitige Geburten, hermsphroditen, Gebahrerinnen, die Dperation des Caiferfonitts, Gemachfe, Polppen,

Hafenscharten, Poden, Ruhpoden, Peft, Krebsschaden, allerley Frauenzimmertrankheiten, (woben die Bemerkung geschrieben ift, daß man gewohnlich die schwangern Frauen vielen. Gesahren
unterworsen glaube, baß aber die Mädchen und, Wittwen oft mit weit schlimmern Uebeln kömpfeten, ohne daß man es ahne,) die ganze innere Beschaffenheit des Menschen, der Ropf horizontal
und perpendicular durchschnitten, Amputationen 2c.
kurz, es ist wohl unmöglich, für 30 Sous eine größere Menge von unterrichtenden Gegenständen zu betrachten. Nur muß ich auch bedauern,
daß sehr zartnervige Personen es kaum aushalten werden.

Was ich jest noch hinzusügen werde, wird anglaublich scheinen, und ohne einen unverwerstischen Burgen mochte ich es nicht wiederholen. Teutsche Aerzte nahmlich, die ihren Ausenthalt in Paris wählen, sind ansangs viel zu bescheiden, sie bringen Schamhaftigkeit mit, wollen vor Eletern und Geschwistern nicht von häßlichen Kranksbeiten mit den jungen Leuten reden, hören aber bald mit Erstaunen, daß diese ganz frey davon sprechen, und die Schwestern daben sien, sich wohl gar ins Gespräch mischen, und diesen oder jenen vergessenen Umstand nachholen. Die Frausehzimmer sollen ein sehr gesibtes Auge darin has

ben, Junglingen anzusehen was ihnen sehlte. Einen solchen neden sie auch wohl, und sagen: il sest brale.

D heilige Schaam, Kapellen haft bu noch hin und wieder in Paris, aber Tempel nicht.

# Erinnerungen aus Paris.

Von A. v. Ropebue.

3 wente Abtheilung

• . . . . .

# Das Thal von Montmorency und die Abtey. St. Denis.

ollen Sie feben , wo Rouffeau gewohnt bat?" fragte mich eines Tages Madame Recamier. - Db ich das feben will? ift bas auch eine grage ? - "Mun, fo finden Sie fich morgen frub beg mir ein, ich will Sie binfubren." -Brab ift es eigentlich ben einer Parifer Dame noch um ein Uhr Rachmittags, wo fie aufzuste-Ben pflegt; doch die Gragien batten fich Diefesmabl fruber ben der Toilette eingefunden, und wir faffen um in Uhr foon im Wagen. An ber Barriere vertaufchten wir die ftadtifche Equipage mit einer landlichen, ben verschloffenen Wagen mit einem offenen, die benden folgtrabenden Rutichpferde mit einem rafchen Poftguge, Dbgleich in den letten Tagen des Novembers, gab es doch freundliche Sonnenblicke, eine frifche erguidende Luft, welche bie Bangen meiner fco. nen Begleiterinn fcmintte, und fie gwang, beut indifden Schaml fester um die, wie gewöhnlich,

leichte Befleidung zu schlingen. Rasch flogen wir die Strafe entlang, nach einiger Zeit kamen wir in ein Städtchen, es war St. De nis. — "Ha-ben Sie die Ruinen der Abtep schon gesehn? die Gräber unserer vormahligen Könige?" — Nein. — "So lassen Sie uns einen Augenblick aussteisgen. Auch ich bin so oft hier durchgesahren, und habe meine Neubegier noch nie befriedigt."

Wir nahmen den Weg jur Abten. Sa! welch' . ein impofanter Anblick! Diefe taufenbjahrigen Mauern, von keinem Dache mehr gefchust, die bem Simmel ju fagen ichienen : wir bedurfen teiner Dede um beinen Wettern ju tropen - biefe prachtigen, gleich Spigen durchbrochenen Wanbe, die geftern fur ein beutiges Reft erbaut fcheinen, - biefe gothifden Gaulen, die feit gwolf Jahrhunderten die ausgespannten Gewolbe fo leicht tragen, wie der Metna die Wolfen - baawifden an der Außenseite die verftummelten Bierrathen , die von den Bandalen gefopften Beiligenbilder - und endlich, beym Sineintreten, Die obe Große, die trummerreiche Wufte, burch welche die niftenden Bogel flattern, und in der die Mehlfaffer aufgeschichtet steben. - Sonderbarer Wechsel ber Dinge! Sier, wo fonft nur ber Wurm an Ronigen fcmaufte, wird jest ben Menfchen Brot verwahrt.

Ein alter Schweizer fand fich ein, ber fcon feit 40 Jahren feinen Dienft bier, verwaltet, und Die Abten in ihren letten herrlichen Lagen gefeben batte. Er manbelt bier wie ein gespenstifcher Anherr in der muften Burg, deren Pracht in fejnes Lebens Rugend ibm unverwuftbar ichien. Geine Augen bingen an den fablen Mauern mit einem bedeutenden Ropfnicken, als fep er da und bort von einem alten Freunde geschieden, deffen Bild jest vor ihm fcwebe. Es waren die verfciedenen Dentmabler die ba gestanden, und einen lebendigen Abdrud in feiner Seele gurudgelaffen hatten. Der Mann mar ein vollständiges Register alles beffen, mas pormable diefe weiten Bep jedem Schritte bielt Gewolbe enthielten. er uns auf; - "bier ftand einer Koniginn Donument" - ben jeder Grube, in die er und ju fallen warnte , mußten wir verweilen; rubte ein Konig oder Beld." - Wir folgten ibm, manche Stufe binab, in einen dunkeln unterirbifden Bang. Bu bepben Geiten besfelben ragten noch aus der Mauer die fteinernen Poftamente bervor, auf welchen einft die Garge ftanden, und beengten dermaßen ben Bang, daß die fcone Lebendige an meinem Urm fich fester an mich brangen mußte, um bem Rubefige ber Tobten auszuweichen.

Sier in Diefer Dunkelheit, wo nur ein fer-

nes Licht, gleich einer bessern Zukunft, uns entsegen dammerte, schien des alten Mannes Stimmene aus der Unterwelt herauf zu rusen: "hier lag Ludwig XIV. und dort Türenne — hier Ludswig XIII. dort Bertrand du Guesclin" und gle wir fast durch den schmalen Gang hindurch warten, in dem Hoheit und Shrgeiz von drensig Koppigen Raum gefunden hatten, da blieb er mit gessaltenen Händen und gesenktem Haupte stehen, und sprach halb in sich hinein: "diese Bank trug den Sarg Heinrich des Vierten!"

Sein und unser dusteres Schweigen ehrte den Mas, und füllte einige Minuten, in welchen Jeder mit seiner Wehmuth fertig zu werden suchte. Der Alte unterbrach die Stille, denn ihm lag noch auf dem Herzen uns zu erzählen, daß et Baben gestanden, als man heinrichs Sarg offinete; daß der Leichnam unversehet in wohlbezkannter Gestalt da gelegen; daß die entschlossenssten umberstehenden Bosewichter, selbst Robeszpierre, ben diesem Anblicke unwillführlich von ehrsurchtsvollem Schauer ergriffen worden; daß dieser und jener sich leise genähert, und verstohlen einige Haare aus Heinrichs Barte gezogen, die sie seitdem als kostdare Reliquien in Ringen tragen.

"Aber wo blieben all' diefe Leichen ?" — Auf Robespierr's Befehl follten fie, Turenne ausgenommen, fammtlich verbrannt werden — "und find wirklich verbrannt worden?" — hier ftodte der Alte. Doch da er in mir wohl den Fremdling erkannte, und meine schone Begleiterinn so herzelich bewegt sah, saßte er Zutrauen, und bekannte, er habe die Gebeine nicht verbrannt, sondern sie etwa hundert Schritte von der Abten in' stiller Racht begraben. Wir bathen ihn, uns dahin zu suhren, Er versprachs.

Wir traten jest aus der langen finstern Gruft in eine helle unterirdische Lapelle, wo noch viele Bildfaulen von heiligen in Lebensgröße standen, Der Schweizer machte uns aufmerksam auf eine Jungfrau Maria, die, durch einen seltsamen Bufall, der unglücklichen Koniginn Maria Antoipnette so abnlich sieht, daß jeder, der diese nur einmahl sah, bekennen muß, es gebe kein ahnlichtes Bild von ihr,

Aus dem beraubten Tempel des Todes sties gen wir wieder hinauf in die oden Hallen, an welcher die Beit zum erstenmahle wagt, ihre Sischel zu webon. Der Alte schmeichelte sich, es noch zu erleben, daß die Abten wieder hergestellt werde, seine Hossnung gründet sich auf einige Worte, die Bonaparte einst soll gedußert haben. Da der Bau aber große Summen kosten wurde, so ist wenigstens vor der Hand nicht daran zu denken; doch wohl dem guten Greise, daß er noch hienieden an einer Hossnung hängt! sie ist das leste Del ju feinem Lebenstochte; wer die ibm beute raubt, der findet ibn morgen todt.

Als wir die Abten verließen, erfullte er fein Berfprechen , und führte uns, etwa hundert Schritt von da, auf einen fleinen Grasplas, der fich durch nichts, burch gar nichts auszeichnete. Sier, auf einem Raume, ben meine ausgebreiteten Arme umfpannten, lagen unter meinen Rugen die Bebeine von mehr als vierzig Ronigen , Roniginnen, Pringen und Belben. Was in einer Reibe von Ighrhunderten die Oberwelt bewegt, oft umgefehrt, geplagt, oder begludt batte, dem al-Ien batte die Unterwelt ein Platchen jugeffanden, eben groß genug fur ein Rind, bas feine Duppe berumtummelt. Wen Uibermuth und Rubmfucht qualen, der fliehe auf diese beilige Statte! denn gleichwie die gurien den Oreft am Gingang von Dianens Sann verließen, fo werden diefe Leidenschaften ibm bis bierber nicht zu folgen magen; ja vielleicht werden felbft, wenn er icon vom einfaden Grasplage binmegging, die Lauernden ibm nicht mehr ichaben.

"Sind benn die Gebeine hier all' unter einander gemischt?" fragte ich den Schweizer. "Ach ja," sagte er, "ich hatte nicht Zeit sie zu sondern, "ich machte schnell eine Grube, und warf sie al-"le hinein. Den einzigen, den ich mir heraus-"zusinden getraue, ist Heinrich der Vierte, denn "ihn habe ich zuerst hinabgeworfen, seine And"den liegen ganz unten." — Ich vermuthe wohl,
daß diese Tathsache Mehrern in Paris bekannt seyn
mag; da aber noch manches Jahr, vielleicht noch
manches Jahrzehend, verstreichen kann, ehe die
Beit wiederkehrt, wo jeder Franzose laut wünschen
darf, die Gebeine des guten Heinrichs einer emporenden Bergessenheit zu entreißen, so will ich,
was ich ersuhr, in diese Blätter niederlegen. Und
sollte der alte Schweizer, sammt Allen, die etwa den Ort kennen, indessen sterben, so kann der
Plas doch, so lange ich lebe, nicht verloren geben, denn ich vergesse ihn nie! —

Der Alte begleitete und bis an ben Magen, und man fah ibm an, wie wohl es ibm gethan, fic einmabl von Bergen ausreden zu tonnen, Wir faßen lange ftumm, und bewegten in ber Bruft, mas wir gefeben, gebort. Es war eine murbige Borbereitung auf den Anblid von Rouffeau's Ginfidelen, die, als wir eine Weile im Thal von Montmorency herumgefreugt waren, von einem bufchigten Sugel und befcheiden winkte. Als wir une na= herten, fab ich im Beift den botanifirenden Rouffeau auf den Anboben unter den Baumen, oder als gutmuthigen Buschauer neben den Langplagen der Bauern. Das Saus, welches jest im Commer von dem liebensmurdigen alten Gretry bes wohnt wird, ift febr flein, febr einfach, und wird im Winter nur durch eine alte Frau und ein jun-

ges Machen ihre Lochter, bewacht. Bir fauben bloß die lettere ju Saus, die uns mit freundlider Bereitwilligfeit in Rouffeau's Bimmer fubrte, deffen Lapeten noch die nahmlichen find, wie gu feiner Beit. 3ch feste mich an benfelben Tifch, an dem er bordend niederfdrieb, mas die Ratur im bictiete; ich jog die Schublade beraus, und fand daffelbe Dintenfaß, deffen er fich bedient hatte; auf dem Ramin ftand auch noch fein Leuchter. 3ch fcweige von meinen Empfindungen. Wenn die Bergangenbeit den Menfchen mit einer ftarten Eringerung ergreift, fo raubt fie ibm auch gleich die Sprache. Fur die Gegenwart gab ber Simmel uns Tone, fur die Bergangenheit nur Seufger. - Eine Taube flatterte im Bimmer umber, fie war fo jahm, fo gut - wir offneten ihr vergebens bas Renfter. Bern batten mir an die Geelenwanderung geglaubt.

Wir stiegen hinab in das Gartden, wo Rouffeau oft gepflangt, gegraben. In einer Nische der Mauer steht seine Buste hinter einer Glasthur, darunter ein artiger Vers, der mir entsallen ist. Um der Fremden willen, die vielleicht nach mir dahin kommen, und, wenn sie meinen Rahmen unter Rausseau's Buste gekribelt sinden, mich eisner lächerlichen Eitelkeit beschuldigen möchten, erzwähne ich, daß nicht mir, sondern der schonen Hand meiner muthwilligen Begleiterinn, diese Sunde gugerechnet werden muß.

Ein wenig durchfroren traten wir in die Rude ; festen une vor den Ramin, und borten die einfach rubrenden Rlagen des guten bubfchen Daddens mit an , bem man por wenig Tagen feinen Bruder von der Seite genommen, und als Soldat ju einer fernen Bestimmung verfandt hatte. Rur zwen Cohne befaß die alte Mutter, ber altere mar fcon langst binque, ich glaube an die fpanifche Grenge, und fie batte nichts wieder von ibm gehort. Den Ilingern, jest ben Ginzigen, boffte fie ju behalten, weil er ihr Studden Felb baute, und fie ernabrte - aber vergebens! er mußte fort. Bon ber Grenze ber nachften Proping, forieb er noch einmahl ein flagliches Lebewohl und nun, - meinte die Schweffer mit feuchten Augen - nun werden wir wohl auch nichts mehr pon ihm ju boren befommen.

Soon manchmabl bat die Frage sich mir aufgedrängt: wenn Rouffeau ju den Zeiten der Revolution, und nacher gelebt hatte, was wurzbe er gefagt haben? — die Einsiedelen im Thal von Montmorency hatte ihn nicht vor traurigen Eindruden geschützt.

Wir fioben balb, wie der Menfch zu thun-pflegt, ben Anblid eines Rummers, dem wir nicht abhelfen konnten. Auch wurde es fpat, wir rollten nach Paris zurud. — Gine heitere Web-punth bezeichnete den Rest dieses schonen Tages.

#### Das Rabinet ber Antifen.

Die Beit, deren Arme fich ins Unendliche bebnen, um alles ju umfpannen, und, über bas Meer ber Bergeffenbeit boch binraufdend, alles binabjumerfen, laft felten bie und ba am Ufer diefes Meeres ein Stauben aus dem Arme fcblupfen, bas ber Menfc gierig auffangt und beilig bewahrt, als Erinnerung an bas, was in den Wellen vor ihm begraben liegt. Das Befte und Schonfte, mas von entwichenen Sabrtaufenden uns übrig blieb, bewahrt das berrli= che, mit der Nationalbibliothet verbundene Sabinet der Antifen zu Paris. Roch ift leider fein Bergeichniß bavon gu haben, aber ber madere juvortommende Inspettor des Rabinets, der beruhmte Millin, erfest biefen Mangel bem Fremden vollfommen , und ben feiner unermudeten Soflichfeit und Regfamteit wird man nie gemahr, daß er felbft feine Beit gum toftbaren Opfer bringt. - Bormable fanden die gelehrten Un= tiquare in bem Rufe ber Pedanterie, fie mogten,

außer ihrem Rache von nichts wiffen, und mit nichts ju thun haben, am wenigften pagten fie in muntere Gefellschaft; die Dichter hingegen fomatten über alles, lachten gern und waren Die Seele frober Geselligkeit. heut zu Tage bat fich, wie Alles, auch dies geandert. Drep ber gelehrteften Antiquare, die ich perfonlich ju fennen so glucklich bin, Millin, Bottiger und Robler find zugleich die humanften Manner, die nicht allein teine Gefellichaft verderben, fonbern wohl im Stande find, eine verdorbene Befellschaft, wie verschiedene Weinhandler ihren umgefchlagenen Bein, ju verbeffern. Singegen tenne ich große Dichter, die ihre gabl = und maaglos . fen Anfpruche in Befellichaften mit einer fo ftei= fen Derbheit gur Schan ftellen, bag jede garte Rreude davon flattert. Millin ift ein febr lebbafter, geiftreicher Mann, mit bligenden Mugen. Sein The literaire, ju dem an jedem Mittwoch fich fo manche ausgezeichnete, einheimifche und fremde Belehrte versammeln, ift icon oft beforieben worden. Die Bande bes Gefellichafte. faals find durch die feltenften Werte toftbar tapeziert, und in ber Mitte beffelben ftebt eine gro-Be Tafel, auf welcher man beständig das Renefte und Befte aus Literatur und Runft . aus allen Sprachen jur Schau ausgelegt findet. Man fieht, fist, lief't, blattert, fcmast in großen

oder kleinen Gruppen, oder unter vier Augen, wenn's beliebt, ist und trinkt daben, wenn man bungert oder durftet; kurg, man erfreut fich des vielfachsten Genuffes mit größter Ungezwungensbeit verbunden.

'Dem biedern Millin verdante ich es, daß ich das Rabinet der Antifen mehr als einmabl, theils allein, theils durch feinen Unterricht mir fruchtbar gemacht, gefeben habe. Als Renner das non ju fprechen, giemt mir nicht; aber ber Lefer wird es wohl gern boren, wenn ich ibm biftorifc aufgable, was fich etwa in mein Bes Dachtniß grub, und bas fromme Staunen, mit welchem ich diefe Ueberrefte bes hoben Alterthums betrachtet babe, wird vielleicht fich Manchem mittheilen. An egyptischen Seltenbeiten ift bas Rabinet besonders reichhaltig. 3ch schweige von der Menge der Gogenbilder, unter welchen die Ifis mit ihrem Sohn Sorus auf ben Rnieen, offenbar unferer beiligen Jungfrau gum Borbild gedient zu haben icheint. Die berühmte, moblerhaltene, Ifistafel, auf welcher die Figuren Mit Silber eingelegt find, ift icon langft ein Begenftand gelehrter Rachforfdungen gewefen. Ein emptifches Bud hat Bonaparte gefchentt; Schabe, das noch Riemand es ju lefen verfteht. Rebrere Schriften auf Papprus find vom Mumien abgelof't und forgfalig anfgeflebt wotBen. Die auch noch vorhandenen Mumien feben ziemlich zerlumpt aus, weil Envier sie anastomert hat, um die Spezerenen zu ersorschen, mit welchen sie einbalsamirt worden. Allerley Schmuck und kleines Hausgerath ber Egypter versett die Phantasie ploslich in ihre Wohnungen, in ihr hausliches Leben. Da sind Lossel, Gabeln, Rechentaseln, Würsel u. dgl. Ein paar Mumien des Bogels Ibis, der bestanntlich von den Egyptern göttlich verehrt wurde, weil er ihre Gestelde von dem schälichen Gewürm befreyete. Ein Altar, (eins der selztensten Stude) mit Hieroglyphen bestelchen.

Der berühmte Sardonix"), Kaifer Ausgustus Apotheose darstellend, ist bekanntlich der größte geschnittene Stein in der Welt. Germanicus steht vor dem Liber, und in den Wolfen schwebt die Familie, sauter Portraits. Glücklischerweise haben die frommen Christen in dieser Vorstellung den Joseph zu erkennen geglaubt, wie er den Traum auslegt, und so ist dies Kunstwert dem heiligen Berstörungseiser entgangen. Dasselbe Glück hat eine allerliebste Büste von gleicher Materie gehabt, Walen tin iah vorskellend. Der ehrliche Heide sein den sein den den

<sup>\*) 3</sup>ft feitbem geftohlen worben.

lichen Projessionen als Heiliger herumgetragen und verehrt worden: Ein kostbarer Relch, gleichfalls ein Sardonix, mag den frommen Communisanten wohl oft Heil und Trost auf die Lippen geträuselt haben, ist aber doch wohl vormahls bep den Mysterien des Bachus gebraucht worden, wie die eingeschuittenen Figuren zur Genüge offenbaren.

In demfelben Sorante liegt die alte &r . ne ber longobardifden Ronige, auch die fleine re der Roniginnen. Es find nur Reife. Auf ber erften ift Agilulpbus Rabme eingegraben. -Das Ceremonien=Sowerdt des Großmeifters von Raltha, wird burch die Erinnerung mertwurdig, wie es bieber gefommen. - Anf einer großen filbernen Schaale find Scenen aus der griechischen Beschichte, zwar febr funftlich, aber mit gewaltigen Beitverdrebungen bargefiellt. Intereffanter noch war daran ein deutfches Eournier, an welchem das Coftum febr treu ausgedrückt worden. - Einen balben Schritt weiter findet man eine Menge fostbarer Dinge. aufbewahrt, die aus bem Grabe des Ronigs Clovis, Childerichs Bater, genommen worden. Der ehemablige Gebrauch mehrerer derfelbenläßt fich blog vermuthen, nicht mit Bewißheit beftimmen. Ein febr altes Schwerdt und der tonigliche Siegelring befinden fic darunter. -**Glei b** 

Sleich daneben liegt eine goldene Rapfel in Form eines Herzens, in welcher vormabls das Herz der Anna von Bretagne verschloffen ivar. Eine Inschrift sagt, daß es das beste Herz von der Welt gewesen. — Ach! die vesten Herzen, die hienieden liebevoll geschlagen haben, bekommen selten goldene Rapseln.

Un antifen geschnittenen Steinen ift bie Sammlung hier fo reich, wie wohl fonft nirgend, und was man bier, als jur zwepten oder britten Claffe geborig, nur fluchtig überfieht, bas wurde an andern Orten fur Schape erfter Ordnung gelten. Millin hat in feinen monumens antiques die vorzüglichsten und feltenften Steine beschrieben; auf dieß treffliche Bert verweise ich den lernbegierigen Lefer, Dichael Angelo's Siegelring aber bat, außer ber Runft, auch noch ein menschliches Intereffe. Dasfelbe gilt von mehteren Portraits befannter Perfonen, deren Aehnlichfeit gerühmt wird. Die Roniginn Elifabeth ift mir burd ihre Saflichfeit, und Raria Stuart durch ihre Schonheis aufgefallen. - Dag übrigens im Steinschneiben die Reuern fich wohl noch dann und wann mit ben Alten meffen durfen, bat ber Eproler Dichler bewiesen, von welchem man bier einen Stein bewundert, mit dem er den größten Renner, Wintelmann felbft, fo volltommen angeführt, bab

biefer eine eigene Abhandlung darüber geschrieben, und den Stein daben in Aupfer stechen laffen,

Die romifden Alterthumer, groß und flein find ungablig. Altare und Grabfteine, Lampen aller Art, Urnen, Thranen = Bafen, Pferdegeschirre, Schlussel, Schnallen, Gloden, Ringerbute - ein Rad, vermuthlich von einem Staatswagen, - bie erften Rungen ber Romer, auffallend burch Große und Plumpheit. Daneben die feltenften griechifden Mungen. - Auf ber Erbe fteben pier große fteinerne Lafeln, über und über mit febr fleiner griechifdet Schrift bedeckt. Sie enthalten das noch vollfidndige Destament einer Griechinn, die ihr Bermogen ju einer Sammlung von Runftfachen vermacht. Daß fie jugleich eine gute gefällige Sattinn gewesen, beweist die Urfach, welche fie von diefem Bermachtniffe anführt, ihr Mann habe es nahmlich gewanscht. - Biele, in Bere tulanum ausgegrabene Alterthumer werben jeden Befchauer intereffiren. Es befinden fich unter andern ein Paar plumpe goldene Armbander darunter, welche man einem Glelett abgenommen, die aber bod ben weitem nicht fo fcwer find, als fie, aussehen. Berner Damens . Dhrringe, Die mir febr unbrquem gefdienen.

Seltsam aufgefallen ift mir eine Zafel, auf welcher die Regarenfer, auf Befehl des Dea-

tels von Delphos, einem gewissen Orippos ein Chrendensmahl errichtet, weil er den Preis des Laufens in den olympischen Spielen zum erstenmahl ganz nackend errungen. — Borber psiegte man immer etwas um die Lenden zu beshalten, das wenigstens die Stelle eines Feigensblattes ersehen konnte. Doch je nackender der Preisbewerber war, je leichter mußte ihm wohl das Laufen werden; das Orakel hat also wahrscheilich nicht die größere Geschicklichkeit des Orippos, sondern vielleicht seine Verachtung der Borurtheile belohnen wollen.

Neben einem merkwürdigen Stein mit phonizischer Schrift sieht eine sehr alte, sehr ausdrucksvolle Buste eines methodischen Arztes, wedieus asiaticus genannt, von dem die Inschrift rühmt, er habe viel Gutes und viel Boses in seinem Leben ersahren, und sep Oberhaupt der methodischen Secte gewesen.

Reußerst interessant ist ein schöner Stein, größer als ein Ropf, mit Ziguren und perfepolitanischer Reilschrift, die, wo ich nicht irre, der gelehrte Lichtenstein in Helmstädt bereits zu erklären versucht hat. Es soll ein Klagelied sen, ich begreise aber nicht, wozu der Stein gedient haben kann? Zum Aufrechtstehn ist er nicht eingerichtet, denn er läuft oben und unten schmahl zu; man sieht auch nicht, daß er irgend worin oder worauf befestigt gewesen. Zum Liegen ist er auch nicht eingerichtet, denn dann wurde die Schrift auf einer Seite verdeckt werden. Ich verweise den Leser auf eine Abhandlung im teutschen Werkur.

Ich will manches und mannichfaltiges noch Turg gusammen fassen, um nicht lange ben Gegenftanden zu verweilen, die gesehen, und deren Werth empfunden werden muß.

Mehrere Rleinigfeiten aus Perfepolis eine tofibare, aber gefdmadlofe Souffel eines perfifchen gurften, - Dumienfarge, eine große Babemanne von Borvbur. -Eine große, ju Rheims gefundene und mit Goldftuden angefullte goldene Schuffel, die vermuthlich in einem Tempel biente. Man erblickt darauf den Wettstreit im Saufen gwiften Bercules und Bachus, ber erftere ift offenbar fcon ein wenig benebelt; auf dem Rande ber Schuffel ift des Bacdus Triumphjup dargeftellt, und Bercules wird betrunten nach Saus gefchleppt. -Ein Afchenkrug von Porphyr, in welchem die goldene Bulle eines jungen romifchen Patriciers gefunden murbe. - Allerley driftliche Alterthumer, Bifchofsftabe u. bgl., die durch den bereits gehabten Genuß etwas unschmachaft werden, - Die frangofifche Ronigetrone. - Aufgestellte Ruftungen von Seinrich

den Vierten, Sully und Mehreren. — Chinefer in ihren Trachten. — Ein dinefisches
Haus, in dem ein Hollander einen Besuch abstattet. Die ganze kaiserl. dine sische Familie, wovon eine Prinzessinn Tochter mit dem
Kopse wackelt. Ein dinestsches Gebaude von Elfen bein, so sein gearbeitet, daß man darauf
schwören sollte, es waren Spisen. Wassen,
Pfeile, Kleider, Federn u. s. w. von Wilden aus allerlen Nationen u. s. w. Auch eine neuere
Merkwürdigkeit besindet sich in dieser Art von
Rumpelkammer, nahmlich die sehr zusammengeseste Platte zu den vormahligen Afsignaten.

Roch ein großer Schat, mit dessen fluchtiger Erwähnung ich meine kurze Rachricht beschließe, ist das herrliche Mungkabinet, welches man gleichfalls hier ausgestellt sindet. Es
ist musterhaft eingerichtet. Die Städte liegen
nicht mehr, wie vormahls, in alphabetischer Ordnung, sondern die Länder bepsammen, dann
wiederum in jedem Lande die Städte einzeln, und
zulest die Könige und Herren. Was man gewöhnlich schon in einzelnen Exemplaren sur sehe felten halt, sindet sich hier ben halben Dugenden,
z. B. die Münzen von Otho, doch nur Goldmunzen (denn kupferne gibt es nicht von ihm). —
Wit Bewunderung des Fortschreitens der Künste
betrachtet man die Lindheit der Stempelschneiderkunft in ben erften Rüngen ber maceboinischen Könige.

Mögte doch unfer braver Landsmann Winkler, der gleichfalls ben der Nationalbibliothek angestellt ist, seinem Amte so viel Beit entwenden können, um ein Berzeichnis dieses einzigen Kabinets anzusertigen, oder vielmehr möchte es ihm zur belohnten Amtspsicht gemacht werden. Ge wis wäre, durch Fleiß und Kenntnisse, Riemand geschickter dazu als er.

## Der Parifer Baufbericht.

o bieß eine schlechte deutsche Reitung, die bis gu Anfang biefes Jahres in Paris beraustam . und, wie man fagt, von einem gewissen Doctor Senffert, einem Sachsen, geschrieben mard, der vormable Leibargt des Herzogs von Orleans war, und fich mabrend ber Revolution burch gemaßigte Gefinnungen empfohlen (Andere behaupten , nicht empfohlen) haben foll. Doch das tonnte und jest gleichviel gelten, wenn er nut unfere Mutterfprache nicht revolutioniren, und · den Parifern weiß machen wollte, er fcreibe eine teutsche Beitung fur die Frangofen. nun swar fcon ju Grabe gegangen, diefe brollige Miggeburt, aber es verlohnt-ber Rube, fie noch einmahl aus der Bergeffenheit hervor ju gieben, damit fie den einzig möglichen Rusen ftifte, nabmlich unfer Lachen errege.

Diese Afterzeitung erschien mehrere Mable wochentlich, nie verfaumte ich fie zu lefen, und immer bemerkte ich mir auf ein Bettelchen die auffallendsten Worte. Daraus entstand endlich ein brolliges Worterbuch, welches wohl am meissten unterhalten wird, wenn ich versuche, es in einen Busammenhang zu beingen. Ich habe dasher Briefe im Styl des Parifer Laufber ichts und mit dessen Worten entworsfen, die ich zum Scherz hier mittheile.

### Mein Berr!

Ein hirnstuß 1), der daher entstanden ist, daß ich im Traubler 2) meine Baarshouke 3) nicht aufgesest, und der mir sogar eisnen Saftkrampf 4) juzog, hat mich abgesbalten, Ihnen mein Schäßgefühl 5) zu bezeigen, wie auch ihnen die Merkgeschickel 6) des hiesigen Freythums der Franken 7) mitzutheilen. Der Oberregsrath 8) und seisne Feldgehülfen 9) und Nachschalter 10), sind jederzeit übschäftlich 11) bemüht, bald Staatsrenner 12) sortzusenden, bald das Hinterhaltsheer 13) vor Ablauf 14) zu schüeren. In der Kriegskranken = Pflegerep 15) ist während des Higers 16) und

<sup>1)</sup> Catharr. 2) Bendemiaire. 3) Perude. 4) Fiebers parorismus. 5) Achtung. 6) Anetboten. 7) Franspolische Republik. 8) Erfte Conful. 9) Abjutant. 10) Cubfiitut. 11) Practifirend. 12) Courier, 13) Reservearmee. 14) Desertion. 15) Militärs hospital. 16) Thermidor.

Delfilers 17) ein Geuchdunft 18) und Luftverburb 19) entstanden, welche ben Traulingen 20) des Stadtnaturforfchere (21) ubel befommen, und von den Befundheitsbeforgern 22) durch ihre Schriftführer 23) regich aftlich 24) angezeigt worden. Der friegerifde Borfdwung 25) ift bem Schriftthum 26) friftfaltig 27) un= gunstig. Man fagt, im Reimer 28) ober Blumner 20) werde es losgebn, und fo gar bas bublfeuchige 30) Hofgeweibe 31) belobklatscht 32) diesen Borfas. 3ch lebe unterdeffen gang un faltig 33), befehe die DItdinge 34), und gehe oft auf die Langenheitsftube 35) des Sternbeobachtungsthurmes 36). Im belfenderichen Frenthum e 37) foll es jest unruhig ansfebn. Wenn die guten Leute nur ihre Bortftabung 38) fur Ber-

<sup>27)</sup> Fructibor. 18) Miasma. 19) Miasma, 20) Pastienten. 21) Stadtphysicus. 22) Officier de santé.
23) Sefretar. 24) officiell. 25) ift schwer zu erstären. 26) Literatur. 27) Soll wohl heißen von Beit zu Beit. 28) Germinal. 29) Floreal. 30) Kokette. 31) Hofdame. 32) Applaudiren. 33) Simpel. 34) Antiquitäten. 35) Bureau des longitudes. 36) Observatorium. 37) Helvetische Respublik. 38) Sprache.

buntung und Sprachfrage 39) bitbeten gleich

Ihrem

Freunde Sans Reintentic.

Ein dito.

### Meine Frau! 40)

Idnne 41) und Behaublung 42) ju unterbalten. Auf Spaziergangen trägt man held inröcke 43), wie auch Bartel- und Frostelröcke 44) mit Knüpfstügeln 45). Die
Lauschhäuben 46) empfangen jest
große Gunst 47), auch die Türkenwickel 48), und der wallschwester Pus 49)
wird mit Blissteinen und Puseicheln vergiert, sindet aber seltnen Anwand 50).
Rilschlämmig und dürrlaubsarbig wird
geliebt, das ist alles was ich von der Pustracht 51) zu sagen weiß. Zest komme ich auf
mich selbst. Seit dem Wind ner 52) hat mich
die Liebe zu Ihnen ganz rippsichtig 53)

<sup>59)</sup> Beruneinigung. 40) Mabam. 41) Mobe. 42) Coeffure. 43) Amazonen. 44) Donilletten. 45) Jum Zuknöpfen. 46) Cornetten. 47) Sind besliebt. 48) Turban. 49) weiß ich nicht zu erkläten. 50) Wird wenig getragen. 51) Mobe. 52) Bentofe. 53) Hopochonder.

gemacht. 3ch habe eine Stockfaftigkeit in ben Schlüpferdrufen, und oft folde Suchtsfälle 54), daß ich hundert Balgfibbe 55) in einer Baube 56) jable, mags 57) die Abflatung 58) mit Sulfe des Arge. nen vermittlers 59) und feiner Biggenoffen 60) gehörig unterhalten wird. D jeder meiner Blutwalze 61) flidgt für Gie! wann werden Sie einmahl gefanftet 62) werden! wann werde ich mit holder Abmundung 63) bas Wort von Ihnen boren : 3ch liebe bich! -36 bin zwar nur ein armer lebr wißlich er 64). Schrifthumler 65), aber durch viele Anbeifchige 66) habe ich gute Ginnahme. Spreden Sie, von welchem Augenblide barfich mein Blud bezeiten 67)? D batt' ich Gilreuter 68), oder lieber noch ein Wortfchleuber 69), um Ihnen taglich in jeder Selbe 70) ju wiederhohlen, wie febr mein Berg Sie in Erachtnis nimmt 71), und wie ich mich für eingekapfert 72) und eingekönigt 73)

<sup>54)</sup> Parorismen. 55) Pulsschläge. 56) Minute. 57) Obgleich. 58) Stuhlgang. 59) Apotheker. 60) Collegen. 61) Puls 62) Sanfter. 63) Accent. 64) Theoretischer. 65) Schriftsker. 66) Abonsnenten. 67) Datiren. 68) Courier. 69) Telegraph. 70) Splbe. 71) 72) 73) Einige Ausdrufte des Lausberichts.

halten werde, so bald ich mich gang nennen darf

#### Ihren

Sans Reintentic.

Damit man jedoch nicht glaube, ich wolle mich bloß über den guten hans Reinte utfch lustig machen, und mehr auf seine Schultern burden, als er zu tragen verdient, so will ich eine von ihm selbst gebaute Periode ganz unverädndert hieber seben.

"Die Sprachreinigung, Freund, ist, tief"denkend betrachtet, vielleicht der starkste Mittheil
"einer wahren Grundlage der Glückeligkeit ei"nes gesitteten Volkes; sie bereitet das Grab des
"von der Wildniß überbrachten und gesittet so
"kostlästigen Betruges, vermindert die den Vol"kern so lästige Streitsechteren u. s. w. kurz, ein
"gemeiner Verstand reiner Sprache vermehrt das
"Vernunftlicht, vermindert die wilde Macht der
"Einbildung, erklärt das reiche Vorgetümmel (?)
"und schwächt die Wenge des in gesitteten Staats"versellungen überbleibenden Untertümmels. (?)"
Was sagen nun meine Leser zu diesem Vorgetümmel und Untertümmels.

Bier auch ein Probden feines Biges.

Die Schulerinn und der Rechen. Meifter,

Die Schulerinn. Bin ich icon welt im Rechnen Berr Lehrer?

Rechenmeister. Gewiß meine Schone, fcon an der 9.

Endlich auch noch ein Beweis, wie gut ber Mann von allem unterrichtet ift, was, die teutsche Sprache betreffend, in seinem Vaterlande vorgeht.

Friedrich der Zwepte fagt er, sey bis zum siebenjährigen Kriege ein Feind der teutschen Sprasche gewesen, dann habe er Gellerts Schristen alle gelesen, und ihm versprochen, gleich nach dem Kriege in seinen Staaten alles mögeliche für die hochteutsche Sprache zu thun. Er habe auch Wort gehalten, und seit dem blühe das Hochteutsche in den preußischen Staaten. Aus dieser Liebe endlich für das Teutsche, habe Friedrich darauf bestanden, daß der Teschner Fried den Kicht ust sehr geschrieben werde. — Das Lateinische werde jest nur noch von Quadsalbern gebraucht.

. Raturlich konnte ein foldes dem Unfinne geweihtes Blatt, fich keine lange Dauer verfprechen; es ift aber feitdem, durch einen andern Redacteur beffer ausgestattet, aus dem Dunkel wieder ans Licht getreten.

## Criminal-Justize

ie Reubegier trieb mich in bas Palais de justice, um den gerichtlichen Berbor eines De linquenten bengumohnen. 3m Sintergrunde eines großen Saales erblicte ich bren Richter in laugen fcmargen Amtelleidern, mit Baretten auf den Ropfen, figend an einer Lafel. Sinter ihnen an der Band las ich mit großen goldenen Bud. ftaben eingegrabene Gefege, welche den Richtern einscharften : daß fie nie ungebort verdammen, nie eine bartere Strafe auflegen follten, als bas Befes vorschreibe u. f. m. Den Richtern gur Rechten, auf erhöhten Banten, fagen die Se fc wornen in gewohnlichen Aleidern. Bur Linfen, den Gefdwornen grade gegenüber, und noch erhobter, befand fich ber Angetlagte gwifchen gwen Soldaten. Bu den gufen des Angeflagten fagen zwey Rechtsgelehrte, feine Bertbeibiger. Bor ber Tafel ber Richter, und mit dem Ruden gegen diefelben gefehrt, forieb ein Protocollift, links und rechts, wo die erhabenen Sige aufhorten, befanden fich abermable amen

Schreiber, binter melden die huissiers 'ffanden, die so oft es nothig war, laut Silence! rice fen. Den Richter gerade gegenüber maren nies drige Schranten, Die fie vom Bolle fchied, und an beren innern Seite eine Bant berlief, welche fur bie Beugen bestimmt mar. Sinter biefen Schrauten befand fic abermable ein eingefoloffener Raum, welche brep ober vier Baute faßte, theils um die Beugen nach abgelegtem Beugniß aufaunehmen, theils fur biftinguirte Berfonen unter ben Bufdauern. Dann folgten noch eine Menge Bante hinter einander, die von einer niedern Bolteflaffe eingenommen maren, und endkich ein großer Raum jum Stehen für ben Pobel. Das . Bange gewährte in ber That einen impofanten Anblick. Der Gaal war febr angefüllt, und auch oft geräufdvoll, doch fonnte man fihr deutlich bemerten, daß, fo oft ein Beraufch entftand, es nicht auf fremde Gegenstande, fondern auf die verhandelte Sache fich bezog, beren Unterfudung der gange Saufe aufmertfam verfolgte. -36 muß hier abermable die gastliche Soflichfeit der Rrangosen rubmen. Als ich fam, war das Berbor icon in vollem Bange, und ich mußte mit einem Plas hinter bem Pobel vorlieb nehmen. Laum aber hatte mein Lobnlaquay dem nachsten. huissier einem Wint bavon gegeben, bag ich ein Eremder fen, ale biefer mir fogleich bie ju ben

Banten der gemeinen Leute verhalf; und kaum hatte mich hier wiederum einer ber Protocollisten wahrgenommen, als er mir Plas machen und die Schraufen der nachsten Banke öffnen ließ, wo ich benn jum Theile unter ben Zeugen saß und alles sehr gut seben und hören konnte.

Der Baliquent war ein junger muthwilliger Banqueroutier. Gin Jeugenach dem andern wurde vorgerusen, der mittelste Richter oder Prässident that die gewöhnlichen Fragen an ihn, nach Rahmen, Alter, Stand, Verhältnissen mit dem Angeklagten; w. s. w. dann pügte er eine kurze Ermähnung hinzu, die Wah heit getreulich zu berichten, ließthn aber nicht schwören. Endlich schloßer mit den Worten: Erklären Sie, Bürger, (denn hier allein hört man noch etwas von Citopen, und hier ist es auch ganzan seiner Stelle,) erklären Sie, Bürger, den Geschwornen was Sie von der Sache wissen.

Der Zenge wendete sich hierauf an die Geschwornen und erzählt. Die Geschwornen bleiben stumme Zuhörer, der Präsident aber thut, wo es ihm nothig scheint, Fragen dazwischen, und wenn er nichts mehr zu fragen weiß, ersucht er den Zeugen sich wieder auf seinen Plat zu verfügen. Dann kehrt er sich zu dem Angeklugten, sprechend: Hab tihr etwas gegen die Ausfage des Zeugen ein zu wenden? worauf denn diefer seine Einwendungen
worbringt, der Zeuge auch wohl zum zwehtenmabl aufgerusen wird, und so gewissermaßen ein
Gespräch zwischen dem Angeklagten, dem Prassbenten, und dem Zeugen entsteht, woben alle
drep sich einer gewissen Urbanität bestissen, und
das Harte, was sie etwa zu sagen hatten, doch
immer in einem höstichen, völlig leidenschaftsosen
Tone vortrugen.

Der junge Banquerouttierer, ein Meubelhandler, schien mir ein großer Spisbube. Troß
seiner Jugend wußte er sich immer sehr gut zu saffen, schob alles auf seine Mutter, deren Seschäste
er bloß gesührt, da er selbst das ersorderliche Alter noch nicht habe, und — wenn er nicht weiter konnte — so läugnete er geradezu. Der Richter wußte ihn jedoch einigemahl ganz sein in seiner eigenen Aussage zu verwickeln, und dann
entstand jedesmahl eine Art von Bepfallsgemurmel unter dem versammelten Bolte, das einen
sehr richtigen Tact voraussehte.

Mit wahrem Bergnügen brachte ich wohl einige Stunden hier zu, da aber die Zahl der abzuhörenden Zeugen sehr groß war, so konnte ich das Ende nicht abwarten. Als der mir am nächsten siende Schreiber merkte, daß ich gehen wollte, näherte er sich mir sehr höstlich, und be-

nachrichtigte mich, daß am driften des kommenden Monaths ein noch weit interessanteres Verhör statt sinden werde, als das heutige, zu welchem er mich einlade, wenn es mir Vergnüsgen gewähre. Dieses Zuvorkommen, welches ich schwerlich irgendiwo in Teutschland hatte erwarten dürsen, überraschte mich in der That. Ich dankte ihm herzlich, und ermangelte nicht, mich am bestimmten Tage einzusinden.

Diefesmahl maren der Angeklagten nicht meniger als vierzehn. Da nun jeder feinen eignen Goldaten ben fich hatte, fo war auf dem für fie bestimmten Banten faum Plat fur alle. Deju fam noch, daß die rothen Zederbufche der Got baten viele Befichter ber Deliquenten verbargen, und dadurch manche phyfiognomifche Bemertung verhinderten. Gie batten fammtlich an ber Rebrication falfcher Banconoten Theil genommen. Ein Rupferftecher, Rahmens Duelos, der fich anbeischig gemacht batte, die Platten zu fechen, fpielte die verhafte Rolle des Angebers, und wurde fo eben abgehort, als ich hereintrat. Mus mehrern Neußerungen ber Angeflagten erbellte ziemlich beutlich, daß der Patron fie fcmerlich verrathen baben murde, wenn er fo viele Borfouffe betommen batte, als er unaufborlich perlangte. Rach feiner Anzeige an die Dbrigteit bebiente fich bie Polizen feiner, um die übrigen gu

fangen. Er lockte sammtliche Spiefgesellen zu einem Diner in Lyon. Reiner ahndete den Berrath, und so fielen fie alle auf einmahl den Aufpassern in die Hande.

Die Vertheidiger der Angeklagten warfen ihm diese hinterlist bitter vor. Sie führten unter ansdern an (und er konnte es nicht läugnen), daß Sinige der Verhasteten mehreremahl gegen ihn gesäußert: sie wollten die Sache aufgeben, es reue sie, sie wollten nichts weiter damit zu thun haben. "Warum," so apostrophirten sie den Angeber sehr seperlich, "warum sagtet ihr die sen nicht, was "ihr vor hattet? traten diese auch ben, so muß= "ten die übrigen von selbst auseinander gehn, und "vierzehn Hausväter waren nicht in dies "ses unabsehbate Elend gestürzt worden."

Duclos stotterte und wußte nichts zu erwis dern. Ein allgemeines Semurmel des Unwillens unter dem Bolfe antwortete statt seiner.

Der erste Deliquent war ein keder Patron, er langnete alles frifch weg trop der bundigsten Beweise. Seine immer wiederhohlte und einzige Antwort war: ich weiß von alle dem nichts. Der Zwepte machte es bennahe eben so. Der Richter verstand aber das Fragen sehr gut, und verwischelte die Laugner oft in ihre eigne Aussagen. — Der Dritte erzählte die ganze Geschichte sehr unfeitigt, und wurde einigemahl von seinen Thras

men unterbrochen. Rachdem er die Ergablung vollendet hatte, fugte er die rubrenden Worte bingu: "Bu meiner Entschuldigung weiß ich weiter nichts "gu fagen, als: ich fam aus St. Dominge, "hatte alles verloren, Riemand wollte mir bel-"fen, und meine Rinder hungerten." - Der Menfc war gewiß mehr Ungludlicher als Bofewicht. - Die Reiften murben verdammt, mit einem F. auf ber Schulter gebrandmarkt ju merben und fechs Jahre Retten ju tragen. Db, wenn · Diefe fechs Jahre verfloffen find, der Monfieur Die clos nicht noch die Rolgen feiner Angeberen fpuren wird, fieht ju erwarten. Die Delinquenten fchienen febr erbittert gegen ibn, und bas Bolt nicht minder. Es war febr mertlich, daß es, por dem Richterftuble bes Gemiffend, ibn für ftrafbarer hielt als Jene.

Im Sangen habe ich von der jehigen Procedur der Franzosen bep Criminalverhören eine
sehr gunstige Meynung bekommen, und ich wußte
in der That nicht, wie sie zwedmäßiger eingerichtet werden könnte.

Das Rachmachen des gemunzten sowohl, als des Papiergeldes, ist jest ein häusig vorkommendes Verbrechen, zu welchem das große Elend treibt. Aber je sinnreicher die Fabrikanten sind, je wachsamer ist die Polizep. Am 22sten Oktober wurde einer Rahmens Pescio St. Simon guillotinirt,

weil er die nenen Zunffrankenftude mit Bonaparte's Bildniffe nachgemacht hatte. Er taufte gum erstenmabl fur 6 Sous Gemufe, und wechfelte einen feiner falfchen Thaler, den man fogleich fur falfc ertannte, bem Wechster nachfeste, und ihn einhahlte, als er abermahls um 4 Sous Tobaet mit feiner fabricirten Munge begablen wollte. Gos bald er jedoch mertte, daß er in Gefahr fen, ließ er fein Gelbftud fallen, und entfprang gludlich. Einige Tage nachber trieb ihn der Sunger doch wieder heraus, er magte fich zu einem Bruchtbandler, in dem Augenblicke, als nur die Rrau desfelben in der Bude mar, von der er vermuthlich wußte, bas fie ein blodes Geficht habe. Ihr gab er ein Sunffrantenftud, fie verließ fich abet nicht auf ihre Augen, fonbern rief ihren Mann herben, ber es fogleich fur falfc erkannte, und dem Pescio ersuchte, mit ihm gum Polizencom= miffair ju gehn. Statt der Ginladung gu folgen, lief er davon, der Fruchthandler hinter ihm ber, aus vollem Salfe fchrenend. Sogleich arretirten ibm die Borübergebenden; als fie aber borten, marum man ibn ber Polizen ausliefern wollte, bemubten fie fich, (welches fehr mertwurdig ift,) ibn wieder burchichlupfen ju laffen. Offenbar fieht alfo bas Bolt diefes Berbrechen nicht fo fdwarg an, als es follte, und es bestättigt fich bier abermable, daß der großere ober mindere

Abschen dagegen, bloß von der Art und Weise abhangt, wie die Staatsgelder überhaupt eingetrieben oder verwandt werden.

Pescio kam dennoch nicht mehr durch. In bem Augenblide feiner Berhaftnehmung machte er sich noch verdachtiger, indem er ein Papier wegwarf, in welches noch vier falsche Frankenstüde gewickelt waren. Er bekannte sogleich alles, nannte auch einen Mitschuldigen, einen Genscharme, von der sogenannten elite a cheval. Am 20sten Bendemigire wurde er guillotinirt.

Sehr loblich icheint mir bie Gewohnheit, ben gangen Proces mit fammt dem Urtheil, burch offentlichen, gedruckten Auschlag bekannt ju machen.

## Bemuthsftimmung der Parifer.

Denn man nicht wüßte, daß es überhaupt eine unvertilgbare Unart der Menschen ist, immer
die Zukunft, nie die Gegenwart zu genießen, und folglich, wenn nun die Zukunst wirklich
zur Gegenwart wird, des Genusses bereits überdrüßig zu seyn; wenn, sage ich, diese Erbsunde
nicht auf allen Adamskindern haftete, so sollte
man die Franzosen für inconsequenter halten, als
die übrigen Erdbewohner, denn ihre Revolution
sammt allen daraus entsprungenen Folgen haben
sie herzlich satt, und die meisten wünschen die
gute alte Zeit zurück.

In einer Diligence führte der Zufall zehn Personen von verschiedenen Ständen zusammen : einen Unterofficier, Landelgenthumer, Kuster, Arzt, Beitungsschreiber, Autor, Holzhandler, Advocaten und Juden.

"Schade, daß wir Frieden haben," hub der Soldat an, "im Rriege hoffte ich mein Glud zu "machen, fo aber bleibe ich immer nur Sergeant.",

Ĺ

Der Landeigenthumer. Freylich, die ganze Welt mag umgekehrt werden, wenn Sie nur avaneiren. Ich wansche zwar auch Krieg, aber aus ganz andern Ursachen: die Kornpreise werden immer geringer, das Brod ist fast umssonst zu haben.

Der Holz handler. Ach! wenn wir nur wieder ein paar tüchtige Winter erlebten! Aber ber Kalender des Herrn Lamark verkündet nichts als Nebel, Regen und Südwind. Ja fonst, da hatten wir noch zuweilen 18 Grad Kalte, aber jest —

Der Abvocat. Gott sey Dank, baß es warm bleibt! Die Advocaten müßten ja erfries ren. Man hat die Bahl der Rechtsgelehrten ders maßen vergrößert, man hat Friedensrichter und Bergleichsbüreaus eingesührt, man droht uns sogar mit einem Civilgesesbuche wie in Preußen. Ja, sonst konnte man bey 40 Jahren sich mit 40000 Livres jährlicher Einkunfte in Ruhe seßen.

Der Zeitungsschreiber. Wenn ihr klagt, was soll ich thun? Im Kriege gab estage lich gewonnene und verlorene Schlachten, belagerte und eroberte Städte, tausend widersprechende Verordnungen, überall Aufruhr; da war keine Provinz, kein Städtchen, die nicht ihr Erdäbeben, ihre Ueberschwemmung gehabt hatten, und wie die Elemente, so kampsten auch die Parthepen

twit einander; aber da ist ploglich ein:Mann gekommen, der, wie Meptun, alles jum Schweis gen gebracht hat. Höchtens gibt es einmahl eine Höllenmaschine, oder ein paar Steine, die aus dom Monde herahfallen.

Der Argt. Seitdem man nicht mehr Aber läßt und nicht mehr so viel Tisane zu trinken gibt, ift unsere Aunst verloren. Die Bapeurs und Rersvenkrankheiten sind gang aus der Mode, keine hübsche Frau will auch nur ein paarmahl wöschenklich in Ohnmacht fallen, um interessant zu erscheinen. Im Gegentheile, sie laufen mir nichts dir nichts halbnackend herum, und bekommen höchsseine langweilige Schwindsucht.

Der Kuster. Das ist es eben, was auch mich in Berzweistung bringt. Ich hatte das Begraben in meinem Alrchspiele gepachtet, und rechenete wenigstens auf zehn Tode wöchentlich. Ich bin ruinirt.

Der Argt. Meine Schuld ift es nicht, von meinen Kranken flirbt immer richtig die Halfte.

Der Jude. Uns geht es am schlimmsten. Jebermann will heut zu Tage Jude fenn. An jedem Hause lief't man: bureau de pret, mont de piete, u. s. w. Der Nahme Jude wird ganz vergessen. Man geht, wenn man Geld braucht, zum Ersten, Besten, Christ oder Jude, und wird

von einem wie vom andern bedient. Ueberdiet bat man den Termin der Bollichrigfeit leider abgefürzt, und die jungen Leute haben gar zu viele Mittel fich felbst zu belfen. Unter dem ancien regime hatten wir vier Jahr langer zu ar beiten, und das waren gerade die rechten Erndtejahre.

Der Autor. Und ich meine Berren! liege ich denn auf Rofen & Meppen Sie, dem Schriftfteller fließe Mild und Bonig? Seit 20 Jahren fcreibe ich, und feben Gig, wie mein : Rock gusfiebt. Miles bab', ich verficht, nichts ift geine gen. 3d batte meinen Glaubigern ein berrliches Schauspiel verpfandet; eh bien! es ist ausgepfiffen worden, benn man hat feinen Gefchmack mehr, Endlich forieb ich ein treffliches Wert über das gelbe Bieber, ale es gerade in Cabir berifchte. Bas gefchieht? taum ift mein Buch gebructt. fo hort das Zieber auf, und da liegen nun die Exemplare wie Blen. Ja, por alten Beiten, ebe man die Budbruderfunft erfand, ba galt ein Schriftsteller noch feinen Preis. Anno 1471 begablte Ludwig XI. 100 Goldthaler und 12 Mark Silber fur eine Copie eines folechten arabifden Buches über die Arzenepfunft. Unter Ludwig XIII. gab der Cardinal Richelieu 600 Livres für fechs Berfe. Das waren gute Beiten!

Der Soldat. Unter Carl dem Rahlen gab.

es eine Solact ben Sontenan, wo 100000 Mann auf dem Plage blieben und die Unterofficiere fcnell avancirten. Das waren gute Beiten!

Der Landeigenthümer. Anno 1336 war die Hungerenoth so groß, daß die Menschen sich unter einander aufaßen, und das Maaß Mehl 50 Franken kostete. Das waren gute Zeiten!

Der Argt. Anno 1269 herrschte eine fo furchtbare Pest in Paris, daß taglich 150 Personen starben. Die Aerste konnten nicht herum-Lommen

Der Rufter. Und die Rufter nicht Graber genug bestellen. Ach ja, bas maren gute Beiten!

Der Advorat. Bor der Reform der Tribundle hatte ich täglich wohl 10 Processe zu plaidiren, Bittschriften zu überreichen 2c. Zwanzig Familien weinten alle Morgen vor meiner Thur. Das waren gute Beiten!

Der Jube. She die Banquiers, Maller, Wechster, Leibhaufer, From migfeitsberse, ge, u. f. w. in Schwang tamen, da waren gute Beiten, denn alles gehörte uns. Damable nahm man auch die beschnittenen Thaler, heut zu Tage wiegt man alles.

Der Solghandler. Anno 1709 froren alle Fluffe in Frankreich gu, alle Solgvorrathe waren erfcopft. Ach! Die berrlichen Beiten!

Der Beitungsfdreiber. 1793 und,

94 gab es alle Tage Conspirationen, wöchentlich bren bis vier Bolksausstände, monathlich 7 bis 8 Schlachten, in jedem Cantone einige Mafacren, jeden Morgen 150 revolutionaire Berurtheilungen, jeden Abend 50 bis 60 Nationaldecrete, Reden, Motionen, 2c. 2c.

Dbwohl dieses ganze Gesprach nur zum Scherze erfunden sein mag, (ba es sich in der ganzen Welt mit Wahrheit parodiren ließe) so kann man doch ahnliche Neußerungen überall horen. Ganz zufrieden ist eigentlich keiner, nicht einmahl der Emporkömmling, denn er sieht noch einen andern Emporkömmling über sich und meint, die Stelle habe ihm gebührt. Das ist der Lauf der Welt.

Die Greuel der Repolution werden allgemein verabscheut, theils von Herzen, theils um die Mode mit zu machen. Diejenigen, die an jenen Greueln thätigen Antheil genommen, werden nicht verfolgt, sondern vergeffen; nicht einmahl Groll scheint man mehr gegen sie zu hegen. Barras lebt zu Bruffel unter Menschen, welchen er viel Boses zugefügt hat, und die dennoch freundlich mit ihm umgehen.

Daß die Parifer fich der alten Zeiten nicht ungern erinnern, wird bep hundert Gelegenheis ten, und aus hundert kleinen Zügen bemerkbar. Das Portrait Ludwig des Sechszehnten findet man in allen Bilberladen. Am Abende meiner Anfunft befuchte ich bie Oper Adrien, und borte mit Erstaunen die Worte: fidèle à mon roi, enthufiaftifd beflatiden. - Der fogenannte Pallaft des Eribungts beißt wieder allgemein Palais royal. Die leste Post vor Paris, poste royale, die Strafe de la loi wird baufiger wieder rue Richelieu genannt. - Gine Poftbalterinn gwifden Lyon und Paris, fagte wehmuthig, als fie den Stern auf meinem Kleide erblickte: en vous voyant, Monsieur, nous renaissons. - Leute, die ibre Dienfe anbiethen, gablen es unter die Empfehlungen, pormable von Abel gewesen ju fenn. Gine Dame, die einen Plas fuchte, führte ausbrudlich an: fie fen die Tochter eines Ludwigs= ritters, und eine andere rubmte fich in ber's felben Abficht ihrer adelichen Abfunft; ja, diefe lettere ließ offentlich in die Beitung drucken: fie wunfche ber einem herrn ober Dame de sa classe die honneurs de la table ju machen. - Die Mis nifter werden wieder Excellen; genannt; die Livreen vermehren fich taglich.

Die gelesensten Blatter vertheidigen den Abel oft geistreich. Ein gewisser Familienfiolz, sagt man, ist jedem Range und allen Classen eigen. Bor der Revolution sand sich der Burger so gut als der Sdelmann durch eine Reihe rechtschaffener Uhnen geehrt, die etwa adeliche Bedienungen geschaft hatten. Selbst der Landmann erkundigte sich

forgfältig, ehe er seine Tochter verheurathete, nach der Familie des kunftigen Schwiegersohnes. Sine Art von Adel war selbst den Bauernhutten nicht fremd, dort bestand er in der Achtung vor dem Alter, und der anerkannten Redlichkeit eis ner Familie.

Die Philosophie hat jene Gefühle zuweilen herabgewürdigt, die Revolution sie gar zerstören wollen; Alles rief mit Juvenal: Stemmata quid faciunt! was kummern uns Voraltern? — Die Weisheit grauer Jahrhunderte hat diese Frage langst beantwortet. Schon im Alterthume sangt jeder Mensch, der über seinen Nahmen und Stand befragt wird, damit an, seine Väter zu nennen. Sie sind gewissermaßen seine Bürgen. Die hos merischen Helden unterlassen es nie. Plato selbst halt es nicht für zu gering, zu bemetken, daß Altibiades, durch den Eury sakes, bis zu Jupiter hinauf rechnen konnte, und daß Sostrates den Dädalus und Valcan zu Ahnsherrn hatte. —

Was ist das für ein Bolt, das ben ben olympischen Spielen sich das Geschlechtsregister des Leonidas hererzählen läßt? Was ist das für ein Bolt, das die Geduld hat. von der Rednerbühne herab, den Casar die lange Reihe seiner Ahsnen nennen zu hören? — die Griechen! die Romer! — Man wage: auf einer Seite die Uibereinstimmung aller Bolter, aller Zeiten, un-

ber allen Regierungen und Formen derfelben; auf ber andern die Weisheit einiger Tage, ber man Die große Entbedung verdanket, daß ein Sohn mit feinem Bater gar nichts zu schaffen hat.

Bas allgemein ift, tann fein Borurtheil fenn Richt nur Europa, felbft bie neue Welt bangt an diefem Glauben, und fein Wilder in Mordamerifa verläßt feine Wohnung, ohne die Gebeine feiner Bater mitgunehmen. Das altefte befannte Bolt, die Chinefer, verehrt feine Boraltern fogar noch abgottifd. Bom Pallaft bis gur Butte fuct der Menfc fein Andenten auf fommende Jahrhunderte fortzupftangen. Bon diefem Wunfd befeelt faet der Greis den Saamen eines Baumes, beffen drittes Blatt er vielleicht faum erleben wird. Durch feine Boraltern (bae beißt Erinnerungen) hangt er mit der Borgangenheit aufammen; durch feine Rinder (bas beißt Soff= nungen) mit der Bufunft. In der phyfifchen Ordnung der Dinge geben die Individuen unter, die Sattungen bleiben ewig; eben fo in der motalifchen. Der ift fein guter Menfch, der alle unfere Benuffe gleichsam ifoliren und auf den gegen= wartigen Augenblick beschranten will.

So rasoniren heutzutage die nahmlichen Franzosen, die noch vor wenigen Jahren augenblicklich zum Laternenpfahl mit demjenigen gewanbert sen murden, ber sich unterstanden hatte, dergleichen laut werden zu lassen.

# Sefellichaften und Vergnügungen.

esellschaften gibt es freplich wohl noch . aber obne Befelligteit. Gine fremde Dame, mel de icon feit mehreren Jahren in Paris ein gro-Bes Saus macht, flagte mir einft: die Leute vom nouveau regime fenen uneiniger unter fich felbft, als wenn fie mit benen vom ancien regime aufammen tamen. Die lettern maren dann auch wieder gespalten, weil ein Theil der Altadelichen mit ben neuen Denfchen Umgang balt, ein anderer hingegen ju folg ober ju arm baju iff. Biergu fommt noch, daß man die liebenswurdigften Altadelichen nur febr felten ben fich feben tann, weil fie gu entlegen wohnen, nicht fo viel ubrig Behalten haben, um einen Riacre bezahlen zu tonnen, und man boch nicht wagt, ihnen einen 2Bagen ju fchiden.

Ift es nun aber endlich gelungen, drep Menfchen bey fich zu versammeln, so herrschen auch
gewiß drep verschiedene Meinungen in dieser tleinen Gesellschaft. Das Mistrauen gegen einander
sieht lesbar in ihren Bugen, daber eine zerhadte

un,

Unterhaltung, Peinlichkeit des Wirthe, und folge lich teine Gefelligkeit,

Die Mittagegesellschaften find noch ertraglich, weil die Tafelfreuden fie murgen, aber die abendlichen Bufammentunfte, wo man fommt, geht, im halben Birtel fist, wo fein Gefprach allgemein wird, und jeder fich angfilich nach eis nem umfieht, bem er fagen fonne, mas beute für Wetter ift; wo die Krau vom Saufe, mit nicht immer gladlich verhehlter Berlegenheit, balb diefen, balb jenen gu unterhalten ftrebt, indeffen Der Berr Gemahl bloß badurch als Berr vom Saufe tenntlich wird, daß er fich nicht die geringfte Måbe gibt, feine Langeweile zu verbergen, und fich book nachlaffig auf alle Gofa's streckt - ja. folde Affembleen, benen ich auch ein Paar Mahl bengemohnen das Blud gehabt, bestätigen leider - auffallend die Bemerkungen jener geiffreichen fremden Dame.

Gine geschmacholle Wirthinn sucht naturlich elles hervor, um ihren nicht Karten spielenden Gasten einen angenehmen Beitvertreib zu verschafe sen, und man bedient sich dazu vorzüglich dreper Mittel, die allerdings vortrefflich, nur aber meisstentheils schwer zu erlangen sind. Das er ste ist der Abbee Delille, der berühmte Dichter, der die Gefälligkeit hat, in Hausen, wo er bekannt ist, seine Verse berzusagen, (nicht her zu lesen,

denn er ift faft gang blind ,) der Benuß des Bihorers beschrantt fich daben nicht bloß auf die manderlen Bedichte felbft, die fein erftaunensmurdiges Gedachtniß alle auswendig weiß, und die großtentheils aus ichon verfificirten neuen 28em dungen alter Bedanken bestehn; fondern man erfreut fic auch vorzüglich der unbefangenen Rinblich feit des alten Mannes; die man überen, und befonders in Paris, fo felten trifft: Sehr gern erinnere ich mich eines Abends, ben ich wit ihm ben ber eben fo geiftreichen als liebensmurbigen ruffifden Rurftinn Dolgorudi jugebracht Babe. Er mar gern in dem Saufe - und wer ware ba nicht gern? - benn bie aufmertfame Wirehinn fannte icon alle feine fleinen Bunfde und Bo burfniffe, und tam allen guvor; felbft fut hemage à la Crême, ben er gern ift, wat geforgt: Dagegen unterhielt er und mit den fconfen und feurigsten Bruchftuden feiner ungebrudten Berte. und fo oft einer der Mitgafte ihn an bief ober jenes vormable Geborte erinnerte, mar er gleich fo gefällig, es ju wiederhohlen. Schude nur, daß er fo außerordentlich fchnell (pricht, baß felbft Frangofen Dube baben, ibm ju folgen, für Auslander aber nothwendig vieles verloren geht.

Man begreift leicht, daß diefes erfte trefflide Mittel, eine Gefellschaft zu unterhalten, nur in der Macht derjenigen fieht, welche Delille

mit feinem Wohlwollen beehrt. Biergu fommt noch. daß es nicht einmahl immer von ihm felbst abhangt, ob er kommen will oder nicht, denn er wird. wie alle Dichter, von seiner grau beherricht. Db. ne diefe mit einzuladen ift fein Befuch zu boffen. Da nun Madame Delille fingt und ihr Gefang ihren Gemahl entzudt, fo muß auch bafür geforgt werden, daß ein Inftrument bereit fiche fie au accompagniren. Während ihr Gatte im Declamiren eine Paufe macht, ift es der Softichfeit gemaß, Madame Delille gu erfachen eine Probe ihrer Runft abzulegen; fie weigert fich ein menig, gibt aber nach, und bann fist der Abbee Delille neben ihr am Rlavier, hingeriffen von der Schönheit ihres Gesanges. Dagegen ift fie auf bas gartlichfte fur feine fcmache Befundbeit beforgt, und gibt nicht gu, daß er gu viel Fromage à la Crême effe.

Ein zweyter nicht alltäglicher Zeitvertreib in den ersten Häufern von Paris, ist die Gesellschaft irgend eines vorzüglichen Schauspielers, besonders Talma oder Lasond. Diese sind so gesällig, aus allen Trauerspielen ihres Repertoirs die schonken Scenen oder Monologe mit allem Auswand ihrer Kunst zu declamiren, auch wohl andere lyrische Gedichte darunter zu mischen, und das gewährt allerdings zuweilen Stundenlang einen herrlichen Genus. Bon Talma, dem Ein-

sigen, werbe ich noch ben einer andern Belegenbeit fprechen. Lafond zeichnet fich befonders durch ein außerft angenehmes Organ und eine einnehmende jugendliche Beftalt aus, im übrigen ift er als Schaufpieler gang Frangofe. Doch ift fein Spiel im Rimmer weit gemäßigter, und ich wer-De feinen Drasman, (befonders die Morte: Zaire vous pleurez?) wie auch ben Traum ans Athalia, nie vergeffen. - Wie leicht ließe bie fes treffliche Unterhaltungsmittel fich auch in teutfche Gefellfchaften einführen; wie angenehm ware es nicht, Bruchflude von Schiller und Go. the gut beclamiren ju boren, abne burch ein larmendes Parterre um die Salfte gebracht gu werden; wie manchen gebildeten und wohlerzoge nen Mann gibt es nicht auch unter unfern Schauspielern, ber eine aus ben erften Standen aufammengefeste Befellicaft nicht verunzieren wirde: aber - da floße ich ploglich auf ein unüberfleigliches Sinderniß! Unfere Schaufpieler find berglich frob, wenn fie auf der Bubne ihre Rolle mit Sulfe des Souffents bergeftottert haben, unfere Schaufpieler wiffen nichts auswendig, tonnen den Souffteur nicht eine Dinute entbehren; bem Frangofen bingegen fehlt nie ein Wort, er fpricht, als ob ihm die Rede nur fo eben aus dem Bergen floffe, und bedarf nie einer

Burechtweisung. Das ift alfo für uns Teutsche nichts.

Das britte Unterhaltungsmittel endlich ift die Mufik. Ich verstehe barunter nicht eigentliche Concerte, sondern das Spielen und Sinsgen einzelner Personen, vom Klavier oder von einem andern Instrumente begleitet. Es wäre undankbar, hier nicht der jungen schönen Gemahlinn des Staatraths Regnaud de St. Jean d'Angely zu erwähnen, welche wirklich schön und lieblich singt, und z. B. eine Scene von Gluck mit tiesem Gesühl vorträgt. Wo aber nun die Wirthinn vom Hause solche Vorzüge nicht besist, da ist man besonders bemüht, den berühmten Sanger Garat in die Gesellschaft zu ziehen, und man wird schon mehrere Tage vorhet ausdrücklich auf ihn, wie auf Delille, eingeladen.

Aber welch ein Unterschied zwischen ihm und Delille! Dieser ist vielleicht zu gesällig. Jener bessist den unausstehlichsten Kunstlereigenstnn und Uisbermuth, den ich jemahls zu verachten Gelegensbeit gehabt habe. Dreymahl fand ich mich ein, um ihn zu bewundern. Das erstemahl hatte er sche gewiß versprochen zu kommen, blieb aber ganzaus. Das zweytemahl (ben Madame Regnaud de St. Jean d'Angely) kam er zwar, aber sobald ich ihn erblickte, wußte ich schon, woran ich war. Er trat in eine große gepuste Gesellschaft nachläßig

gekleidet, in Stiefeln und mit verworrenem Litustopf, gab sich Airs, wie vormahls nur ein verzogener Hössing gethan haben mag, und war durch keine Bitten dahin zu bringen, daß er gessungen hatte. — das drittemahl — ben der tiefssühlenden Berfasserinn der Balerie — machte er es eben so. Ich sah lange von sern zu, wie man ihn mit Bitten bestürmte; da ich aber sehr deutlich in seinen Zügen las, daß diese Bitten ihm nicht unangenehm, sondern ein nicht zu unsterlassendes Borspiel waren, das noch lange dauern konnte, ich hingegen solchen Bierereyen in den Tod seind bin, so schlich ich sort, grade einige Minusten vorher, ehe er zur Gnade sich neigte, kann also sein Talent nur auf Hörensagen rühmen.

Daß Delille, Talma, Lafond und Garat nicht grade alle in das Privilegium haben, den ersten Pariser Cirkeln einen geistigen Genuß zu gewähren, versieht sich von selbst. Es giebt wohl wenise gute Haufer, in welchen nicht ein oder mehrere vertraute der Musen heimisch wären; und wer nur zu effen geben kann, der hat auch gewiß, aus Mode oder Geschmack, einige der schonen Geister, von welchen Paris wimmelt, an seiner Tasel. So sand ich z. B. bey Frau v. Be auch arnois den alten Retif de la Breston ne (der einem gutmuthigen Faun gleicht, und dessen Romane wohl keinem meiner Leser unbe-

kannt sepn werden) Caihava (bessen Buch 1'Art de la Comedie einst gelesen, und dessen Schausspiele einst gespielt wurden), Dorat Cubieres (eisgentlich Palmeseaux, der, ich habe vergessen, warsum, Dorats Nahmen angknommen), Volmeranses, (der Versasser verschiedener Boulevard-Sinsche) Vigee, (ein angenehmer Dichter und besonders guter Declamateur) u. s. w.

Wer nun aber nicht fo gludlich ift, ober nicht Luft bat, feine Gefellschaften auf diefe Weife gu beleben, ja, ber muß wie gewöhnlich gu den Rarten feine Buflucht nehmen. Doch bleiben frenlich in guten Saufern auch immer noch Leute genug ubrig, die nicht fpielen, und unter welchen ein Fremder immer febr intereffante Befanntichaften macht. Da trifft man auch mobl zuweilen mit, Fremben gusammen, benen man im Baterlan= de ju begegnen nicht bas Glud hatte, und ich entfinne mich unter andern mit großem Bergnugen, ben dem ameritanifden Befandten Berrn Liping fton, den Grafen Rumfort gefunden su haben, den mein Berg icon langft verehrte. Die Gegenwart - diefes achtungswerthen Menfchenfreundes, und die der bochfliebensmurdigen Sowiegertochter bes Befandten (einer jungern Somester ber Venus-pudique) hatten ichon al-Lein hingereicht, jede Erwartung des Fremblings au befriedigen.

Rod bab' ich eines Saufes nicht erwahnt, wo Anstand , Froblichteit und geiftreiche Unterhaltung zwanglos vereinigt find; ich meine das Saus des preußischen Ministers, Marquis von & uchefini, beffen Beift fich nie erfcopft, wie feine Gefälligfeit nie ermubet. Die in ber großen 2Bet erforderlichen Talente, die er Alle in einem ausgezeichneten Grade befist, haben einen leichten Firnif über die Eigenschaften feines Bergens gejogen, der aber fo durchfichtig ift, wie der Birnis auf einem toftlichen Gemablde, und folglich nur dient, ihm Glang gu leiben. Gein Gefchmad ift fo geläutert, und feine Renntniffe find fo mannigfaltig, daß er mit der größten Leichtigkeit bier einen Politiker, dort einen Philosophen, bier einen Dichter, dort einen Runftler, Jeden in feinem gade unterhalt, und in jedes Rach ju gehören fceint. Daben leuchtet unverfennbar eine gemiffe Gutmus thigteit bervor, die feinem Gafte Behaglichfeit und Butrauen einfloßt. Alle die Annehmlichkeis ten, welche fein Saus ihm verdantt, weiß feine geistreiche Gemablinn noch ju erhoben, und es wird wohl tein Fremder, der das Glud gehabt hat, ihm naber angugehoren, Paris ohne eine bleibende dankbare Erinnerung verlaffen.

Außer den erften Saufern (wenn nahmlich Glang den Rang bestimmt) gibt es auch noch manche, die in anderer hinficht Anspruch auf

Diefen Rang mit Recht machen burften, und in welchen den Karten wie der Langenweile der Butritt verfagt ift. Dahin geboren g. B. bie Saufer mehrerer Staatsrathe, die bekanntlich großtentheils aus dem Stande der Belehrten gewählt worden. Des edlen Lagrange babe ich ichon irgendwo erwahnt. 3hm gleicht Foureron, ber ben Ruf eines großen Gelehrten mit bem eines binreißenden Redners verbindet, und die gewählteste Befellicaft an feiner runden Tafel fammelt. Auch Berregaur, der erfte Banguier ber Regierung. weiß burch anspruchlofe Gaftfrenheit fein Andenfen bem Rremben lieb ju machen. Es murbe mich gu weit fuhren, wenn ich alle die Saufer nennen wollte, wo acht frangofifche Urbanitat die Gefelligfeit feffelt; es find ihrer viele, und doch bleiben fie nur Ausnahmen, benn die Buth, große Eirfel zu bilden, ift allgemein.

Einige große Mahler und ihre Atteliers.

Der Ruhm von Davids Sabinerinnen if fcon durch gang Europa geflogen, und bat nicht. au laut geblafen. Es ift ein berrliches Bemablde! Rrittler tadeln manches, 4. B. die Stellung bes Romers, und was weiß ich was fonft noch. 36 habe vor lauter Benuffe nicht jum Tadeln tommen Der angreifende Sabiner ift die Soopfung eines großen Meisters! und wie poetifch if das Bild gedacht! welch' eine lebendige Ginbildungsfraft hat es bervorgezaubert! - die Weiber rollen ihre Rinder zwifchen die Streitenden - da bat fich ein gartes Weib um die Anie des Sabiners geschmiegt - tann der raube Mann ibr widerfteben? - Sa! ein Bild voll fcmerglichen Leben , und bennoch bat bas Genie des Meifters ein Mittel gefunden , einen Contraft von beiterer Rube anzubringen - wie? wird man fcmerlich errathen, und es ist doch so naturlich. fchen den Rufen des Romers liegt eins der bingeworfenen Rinder, welches eben feine erften 3dbne ju machen scheint, und beshalb gang unbefangen mit dem Finger im Munde spielt. Dies garte spielende Lind unter dem wuthschnaubenben Selden macht großen Effect.

Wenn die teutschen Künkler consequent find, so durfen sie das Bild freplich nicht loben, denn es sind wahrhaftig noch mehr Kinder darauf, als in meine Hussiten vor Naumburg vorstommen. Da nun dieses Stuck, besonders der Kinder wegen, so gründlich bespottelt worden, so hosse ich, werde es dem wackern David nicht beser ergehen, denn er und ich haben ganz aus der Ucht gebassen, daß bep Darstellung einer Geschichte, in welcher Kinder die Haupttriebseder der Handlung sind, durchaus keine Kinder sich zeigen mussen.

Man bezahlt um die Sabinerinnen zu sehen, eine Kleinigkeit beym Eintritt, und kaun auch zugleich eine Broschure kaufen, in welcher David dieses Versahren mit dem Beyspiel der Alten entschuldigt, und behauptet, daß ihm vorzüglich daran gelegen sey, die Urtheile des Publicums auf diese Weise wie Apelles zu sammeln; da mag er den auch wohl auf manchen Schuster stoßen. — Nach andern Rachrichten soll es ihm nebenher gar nicht gleichgültig sepn, auf diese Weise bereits 60000 Livres eingenommen zu haben.

Indeffen fteben noch ein Paar Bilder in feinem Attelier, die wohl fo viel werth find, als die Sabinerinnen, und die er einem Runstliebhaber gratis zeigt. Die horazier, die eben den feperslichen Schwur aussprechen, mochten wohl in hinssicht auf Composition, Simplicität und Rraft, den Sabinerinnen noch vorzuziehen sepn; denn vielleicht ist es wahr, was manche den Sabinerinnen vorwersen, daß man bepm Anblid, besonders des Romers, sich nicht enthalten kann, an die französische Oper zu denken. Die hand et der schwörenden horatier sind unausprechlich schon.

Minder hat mir Brutus gefallen, ber feine Sohne jum Lode verdammt. 3mar ift der Ausdruck im Ropfe gang gelungen, fo wie die frampfige Angespanntheit feines gangen Korpers, die bis in die Bufgeh fichtbar bleibt. Aber das Bild ift gleichsam in zwen Theile getheilt, die Mutter mit den benden Tochtern und der Großmutter, find durch eine Gaule, und durch ein ausgespanntes Tuch gleichsam abgesondert. herrlich ift bie zusammenfinkende Zigur der einen Tochter. leicht murde fie etwas ju groß fenn, wenn fie fic aufrichtete. Ift es mahr, mas man gewohnlich behauptet, daß das Berbullen den bochken Grad des Schmerzes ausdrude, (woran ich boch zweifle,) fo mochte es beffer gewesen fenn, fatt der Großmutter, die Mutter fich verbul-Ion ju laffen. Gin iconer Bedante aber ift es,

daß Brutus fich auf den Altar der Roma ftuß; als feinen einzigen Troft in der schmerzlich erfulls ten grausamen Pflicht.

#### Gerard.

Auch diefer brave Geschichtsmabler ift. Dich. ter, das beurkundet fein herrlicher Belifar; denn die bochft voetifche Situation, in welche er auf diefem Bilde den blinden Greis gefest hat, ift feine einene gludliche, boch berggerreißende Sies tion. Der Jungling, welcher Belifar jum Bubrer bient, ift, burd ben Stich einer Schlange verwundet, gestorben. Belifar tragt ibn fort, die Schlange bangt bem Jungling noch am Sufe; die Sonne ift eben im Untergeben begriffen. Der arme Blinde, feines Rubrers beraubt, bat in unwegfamen Gegenden den Pfad verloren, die Racht ift da, er fucht mit dem Stode feitwarts einen Weg, und weiß nicht, daß gerade vor ihm ein Abgrund ift, dem er bereits gang nabe ftebt. Das Bild erschuttert unglaublich. Der Athem fodt bem Beschauer. Man ftredt unwilltuhrlich die Arme aus, um ben blinden Greis vom Abgrund hinmeg gu gieben, oder man wendet fich fchnell ab, um nicht Beuge feines Sturges gu fenn.

Da ben ber blogen Geschichtsmahleren bie Runft eigentlich nach Brot geht, fo hat auch

Der ard, wie andere seines gleichen, sich zum Portaitmahlen herabgelassen; doch weiß sein Senie jedes Portrait zu einem Lableau zu machen,
das, Troß der tauschenden Nehnlichkeit, den höhern bleibenden Werth durch seinen Pinsel erhalt.
Ich habe treffliche Semahlde der Art ben ihm gesehen. Die Generalinn Müratz. B., die Schwestehen. Die Generalinn Müratz. B., die Schwestehend, halb sigend, und auf dem Tische, halb
stehend, halb sigend, und auf dem Tische eine Wiege, mit ihrem jüngsten schlummernden Kinde, und das altere um ihre Knie spielend, beyde Kinder völlig nackend. Auch Madame Recamier's noch nicht vollendete Portrait in Lebensgröße, einer Benus gleich, unter einem dünnen
Schleper ruhend, ist ein sehr liebliches Semählbe.

#### . Drouais.

Leider hat der Tod diesen jungen hoffnungsvollen Künstler hingerafft. Er starb zu Rom an
einem hisigen Fieber, im 25sten Jahre, eben als
er Riesenschritte zur Vollkommenheit that. Er
war der einzige Sohn einer wohlhabenden Frau
in Paris, der nichts von ihm übrig geblieben,
als sein Marius, dargestellt in dem Augenblicke, da der Cimbrier zu ihm hineintritt, um
ihn zu erworden; ein treffliches Vild, welches er
seiner geliebten Mutter aus Rom schicke, und

welches, so viel man auch schon dasur geboten, um keinen Preis ihr feil ist. Aber sie läßt es gern jeden Aunstlichaber sehen, sie empfangt die Fremden, die diesen Wunsch ihr außern, mit vieler Höstlichkeit, und-sindet selbst einen Genuß darin, den hier noch lebenden Geist ihres einzigen Kindes bewundert zu sehen. Wenn man das Bild lobt, so treten ihr gleich die Thranen in die Augen. — Die Gestalt des Marius ist wirklich ausnehmend schon, aber unrichtig scheint mir die Idee, daß der Cimbrier, weil er seinen Blick nicht ertragen kann, den Mantel vor die Augen halt. So drickt kein mordlussiger, Simbrier, seine Ehrsurcht vor einem großen Manne, aus.

I fabe p.

Er ist eigentlich ein Miniaturmahler, man findet aber in seinem Attelier Stude, deren Bol-lendung bewunderswurdig ist. Ich empfehle besonders einen alten Mann mit einem Jüngling, das Bollfommenste was ich jesmahls in der Art gesehen habe. Madama Tal-lien rief aus, als sie dieß Bild sah: ça pue l'huile.

## Sebensmurbigfeiten.

To werde unter diefer Rubrik noch einiges kurg zusammen fassen, wovon zwar viel zu fagen ware, wovon aber ich gerade nicht viel zu segen weiß.

### Defairt Dentmatt

Er ift sehr geschmadvoll, und verziert einen Brunnen auf einem offentlichen Plate; in dem aber noch kein Wasser ift. Die Inschriften sind kurz und kräftig. Was mir aber sehr mißfällt, ist, daß man am Fuße des Denkmahls die Nahmen aller derjenigen eingegraben hat, welche durch Supskrigen. Diese steinernie Pranumerantenliste ist mir komisch vorgekommen. Slücklicher Weise ist sie so angebracht, daß die Wasserschöpfenden sie bald verlössen werden.

Les cheyaux de Conquête...

Die berühmten vier Roffe, die manche ara tige Reife in der Welt gemacht, und, ich weiß nicht wicht wie lange, so gar im Wasser gelegen haben, stehen jest einzeln vertheilt auf bem schönen Gitter, welches den Hof der Tuilerien vom Caronsselplate scheidet. Ich war sehr neugierig sit zu sehen, sie haben aber nur einen schwachen Gindruck auf mich gemacht. Es sind vier recht artige Alepper, die nach meinem Gesüble, mit den vier Rossen auf dem Brandenburger Thorezu Berlin nicht zu vergleichen sind, und die so ziemslich auf Schränke gestellten Puppen ahneln. Vielseicht schadet es dem Effecte, daß sie nicht alle viere neben einander siehen. Man hat dies aber unter andern auch deswogen unterlassen mussen, weil sie nicht mit einerlen Fuß ausgreisen, und also nur paarweise gestellt werden dursten.

### Der Garten ber Tuilerien,

ift fehr reizend und freundlich. Unter den Fenstern des ersten Consuls ist die Luft durch lange Rabatten von Rese da mit führem Onste geschwänz gert. Auf zwey schonen Bassins schwimmen maziestätische Schwäne. Unzählige Statuen, zum Theil von großem Werthe, toden den Annkliedhaber aus einer Allee in die andere Wenne Wenter das Wetter nur einigermaßen erträglich ist, so sindet man zu jeder Stunde, besonders aber inm Mittag, eine wogende Wenge von Spazierganzgen. Allee Weiber vermiethen Stüble und 386-11, Abtbeil.

tungen. Frohliche Lindergruppen spielen in der Sonne. Wer Erquickung sucht, darf nur die Lerraffe der Zeuillants besteigen, wo ein tresslicher Restaurateur seinen Hunger zu stillen und seinen Gaumen zu tigeln bereit ist. Die ehemahlige Reitbahn, in welcher ich einst Mirabra brau donnern hörte, ist weggerissen, und durch eine neue Straße wird der Plas non dieser Seite noch sehr verschönert werden. — Ein rüstiger Spazierganger, dem der große Garten dennoch nicht groß genug sehn sollte, kann zwischen, den herrlichen Pferdegruppen binaus wandelnd, sich sogleich in die angrenzenden elpsaischen Felder begeben.

Zapetenfabrit der Gobelins.

Der herumsuhrende Cicerone zeigt gewissenhaft den Ansang und die Fortschritte dieser Kunst,
man bagreift aber dennoch wenig davon. Weberstüble hat jedermann gesehen, und diesen gleicht
auch hier der Mechanismud; wie es aber zugehe,
duß diese einzelnen Faben so herrliche Gemählde hervordringen, das bleibt Trop aller Erklärung,
des Anstaunens würdig. — Es waren da schine bisorische Gemählde in der Arbeit, unter andern eine Iphis en fa, wie sie den Ore sterkunt, ein ausgezeichnet schönes Bild. — Bon
dem eigentlichen Cost um der Iphigenia muß man wohl gar keine Spuren mehr haben, denn so oft ich es noch, nach der Angabe von Aunstwerständigen, gesehen, in Berlin, Weimar, Paris, u. f. w. so oft sinde ich es ganz verschieden. Auf dem Gemählde, von welchem die Rede ist, ist ihr Gewand ganz weiß, sie trägt eis ne weiße Stirnbinde, und eine Art von Orbens. band, mit Sternen und halben Monden besäet.

Die Sallerte der fertigen, jahlreichen Seusche, wird Renner und Richtlenner befriedigen. Die Entsubrung der Orythia durch Boreas, und dann der Prasident Molé, unter den Fronsdeurs, zeichnen sich besonders aus. Alle werden jedoch durch den Mord des Admiral Coulign p übertrossen. Die dahin gehörige Stelle aus der Henriade ist auf eine Tasel geschrieben und daneben gehängt. Die Figur des Admiralsist einem Geiste ähnlich, und weckt schaudernde Ehrsurcht. — Ein Paar Blumenstücke und ein Fruchtstück von einem Jünglinge von achtzehn Jahren, segen in Erstaunen; man muß sich durch das Gesühl überzeugen, daß man bloß Bilder vor sich hat.

Diese Fabrik erfordert großen Answand, nnd muß von der Regierung ansehnlich unterstügt werden; auch ist diese es wohl, die der Fabrik den meisten Absap verschafft, indem ihre ersten Beamten sich keiner andern Tapeten bedienen,

auch oft Gefchente an fremde Sofe damit ge-

### Die genermaschine,

durch welche das Wasser aus der Seine heransgepumpt wird, kann nur derjenige zu besuchen wünschen, der Lust hat, sich einen deutlichen Begriff von der Hölle der Alten zu machen. Da sind Irions Rader und Retten, und die Fasser der Danaiden, und die schwarzen unterirdischen Gestalten. Halb gebraten, und durch die fürchterlichen Schläge des Eisens betäubt, slieht man aus dieser Werkstätte Vullans, deren Mechanismus überdieß so zusammengesetzt ist, daß man mancherlen Vorkenninisse mitbringen müßte, um Rupen aus dem Beschanen zu-ziehen. Dasselbe gilt auch zum Theile von der

#### gabrit der Gebruder Perrier.

Henge anderer Maschinen versertigt, z. B. die englischen Maschinen zu der Baumwollenspinnezrep. Sie waren, so viel ich davon verstehe, sehr gut gemacht, und kosteten nach Maaßgabe ihrer Größe, so viel Louis, als Spulen daran besind-lich sind. Ein Mann und ein Kind sehen sie in Bewegung. — Die Fabrik ist von großem Umsfange; wenn man aber nicht schon vorher etwas

davon verfleht, so gafft man bloß und lernt wenig. Weit unterhaltender ift da 14424.

## Die Spiegelifabrit;

welche 600 Menschen lustig und lebendig beschäftigt, und wo man reine, klare, Spiegel, van 9 Fuß Hohe und 6 Fuß Breite sieht.

#### Die Baftille.

Der Plas, wo diefes Werkjeng gefeblafer Berricaft einft geftanden, mirb immer meetwurdia bleiben. Mauern, Braben, und einige Thos re find noch vorhanden, auf dem gangen innern Raume aber ift Brennholz aufgestellt. 3ch mag die Sage nicht verburgen; malche behauptet, ein republikanischer Beld habe den Berluft der Bafiille fcon mehreremable berglich bellagt, ; a Cpi nun, ba ift ja noch ber fogenannte Zem nel wo Ludwig XVI. gefangen faß, und der auch Raum fur manden Ungladlichen bat, Er gif mit fo boben Mauern umgeben, daß man feine vier Thurme, die einen funften einschließen, nur in einiger Entfernung erblickt. Der fcredlichen Bergangenheit gedenkend , ergreift bier eine finftere Wehmuth den Borubergebenden.

## Pos physitalische Cabines bes Prosessor Charles,

in welchem er and frine Borlefungen balt, follte von teinem Bremben unbesucht gelaffen werben, benn es ift eine ber iconften und vollftandigften in Europa. Die Cleftrifirmafchine ift fo ungebener groß, bag; wenn fie nur eben in Bewegung gefest murbe, fich in einer Entfernung von zwen Schritten die Saare auf meinem Ropfeempor fteaubten. Das . Rad halt faft g Buf im Durchmeffer. Sier finbet man alle Instrimmente fur Physit, Mechanit, Dotit, Mouftit, u. f. m. auch ein Beltspftem, welches aber bem in Berlin weit nachfieht. Dan perfaume auch nicht einen Blick in bie Camera obscura ju werfen, benn ba bas Cabinet in Lonwer fich befindet, fo gewährt bas beständige Gewillitit' diefer Begend' einen febr beluftigenden Anblid. - Charles war befanntlich einer der er-Den Luftidiffer Wund die Bondel, in welcher er feine Reifen polibrachte, ift auch bier gum Anden-Ben aufgebangt. ....

# alif diment Das Hotel Dieu's

wird von Sachverständigen nicht febr gerühmt-3ch fand bie meiften Betten leer, weiß aber nicht ob aus bem munichenswerthen Mangel an RranTen, ober aus andern Urfachen. - Gine Infdrift in Marmor; auf Befehl bes erften Confule eingegraben, follte Die Berbienfte gweger Mamer, Default und Bicart, veremigent beren erfter, ber, Mieherherfteller ber Wundarznentunft genannt, und dem lestern große Berbienfte um die Aranen-Bunde juge fdrieben wurden. - Ich fann bergleiden Ermunterungen ju Tugend und Thaten nicht genug rubmen, und begreife nicht, wie es jugebt, bas man beren in Teutschland fo wenige findet. Ra, ich muß leider befeunen, bas die Teutschen nicht einmabl empfindlich für folde Dentmabler gu fenn fcoinen. Wenn bas ift - frevlich, bann ift auch die Errichtung berfelben gang überfluffig. benn der Sobte, ben fie ehren, ift dahin, und ber Lebende, ben fie jur Racheiferung anfenern follen', bleibt falt, wie der Maumor, - Eine altere Infdrift rubmt : baf ein vornehmer Mann aus ber Ramilte Bellieure fterbend verorbnete, all' fein prächtiges Sausgerath gum Dienfte ber Rranten im Hotel Dieu umguformen. - Das ift nun wohl gang gut, aber, da er felbft es boch nicht mehr brauchen Tonfite, fo mar bas Defer nicht groß, und verbient mabrlich fein Cb. rendentmabl. Wir murben ja vor lauter Dentinablern bald nicht mehr auf den Straffen geben Tonnen, wenn fie an folde Sandlungen verfdwenbet werden burften. - Uibrinens ift bas Horel

Dieu mit der Charite in Berlin gar inicht zu versgleichen: aber — es gibt in Paris sehr viel dersgleichen Hospitäler, in Berlin nur einste Ob es besser sep, die wichtige Sorge für hülflose Avanke unter mehrere zu vertheilen, oder nur einem anspuvertrauen? diese Frage verdient Erörterung, subst aber zu weit,

Sundelhaus. (Hospice de la maternité).

Sier fand ich ju meinem unausfprechlichen Bergnugen, die nahmliche alte Ronne wieder, die schon vor drepzehn Jahren durch, ihre undefdreibliche Mutterforge mich fo gewihrt batte. Rur in weltlichen Rleidern fand ich fie jest und auch nur die Rleider maren verandert an ihr. Durch Blauben und Bertrauen, auf Gott mar fie allen Sturmen ber Renolution gludlich entgangen. Die andern Ronnen batten fich furchtfam ju ihren Samifien jurudgezogen ; und eben mallte auch fie, mit einem Bundelchen auf dem Rucken, das Rlofter traurig perlaffen, als ibr auf der Treppe ein Bolfereprafentung entgegen . trat, fie ersuchend, ju ihren Befchaftigungen guzuchtutebren. Anfangs weigerte fie fich beffen, als manifie aber versicherte, fie folle in ihrem Glauben ungefrankt bleiben, und, die Ordenstracht ausgenommen, nach Gefallen leben, da febrte fie muthig wieder um. Freylich erinnert fie mit

Wehnuth sich des schonen Alosters, das sie raumen mussen, und für das ihre jesige Wohnung keinen Ersas gewährt, aber sie ist dennoch heiter und zufrieden, im Bewustseyn ersüllter Pflicht. Ich sand wenige Kündlinge, denn sie werden, der geofen Sterblichkeit halber, gleich auss Land gesteben; hur die, welche am selbigen Worgen, und wenige Tage vorher gebracht worden, lagen in reinsichen warmen Betten. — In einer Reihe von artigen Bellen, auf einem langen Gange, wartesten die Ammen auf Fündlinge, und sängten insbessen siere Kennichen Bedles wartesteilt des Hauses bestellt aus lauter groß gezogenem des Hauses bestellt aus lauter groß gezogenem Kindlingen. Dednung, Sauberkeit, Freundskeit; alles war wie vormahls.

## Das Baifenhaus,

nicht weit vom Jardin des plantes, herbergt 2100 Kinder; wovon 600 bereits mit nüglichen Arbeisteh beschäftigt werden. Gin Theil wird in Solsview erzogen, und biese stehen auch bereits Shistwach mit Ober und Untergewehr. Die meisten Shen gesund und stoh aus. Ihr Brod ist gut und schwackast. Utberall herrscht Reinlichs beit. Das Sebaude ist sehr weitlanftig. — Die Schaffsle sind lustig, doch scheinen mir die Betsten einander zu nahe zu stehen. Die Schule ist in mehrere Classen getheist. In einer derselben,

wo das Sibreiben gelehrt wirb, fant ich vine Menge Borfdriften angeheftet, die fehr zwedima-Big aus furgen faflicen Gentengen bestanden. -(In Teutedland muß die liebe Jugend noch an vielen Orten mit biblifchen Spruchen fich bebelfen, und Davids Gefchlechteregifter ausmendig fernen.) Sang paffend maren indeffen auch bier nicht alle Porfdriften; mande gingen wohl üben Die Begeiffe ber Rinder, manche tonnten auch nachtheilig wirten; j. B. bie Berfohnung mit einem geinde ift felten won Da ner, - Leiber eine Mabrheit, aber mas foll der Anabe bamit machen? - Mertwurdig ift, daß die Rirche diefes Meifenhaufes, vermuthe lich an Schafen leer, wihrend ber Revolution unberaubt und unberührt geblieben.

Das Saus der heiligen Perine
ist ein neues, treffliches Zpstites. Um darin aufgenommen zu werden muß man entweder als
oder Erdnelich fenn. Dopin gleicht es, andern
Horpitalenn, aber wodurch es sich von allen audern unterscheidet, und dem Goiste unsers Beiselters: Chre macht; ist solgendes: durch eine leichte.
Erharung in jungern Jahren verschafft es dem
bulstosen Alter ein sicheres Eigent unt, und
kedarf keiner Unterstühung von der Regierung.
Ieder udhmlich, der unterzeichnet, bezohlt zwi-

schen den zosten und 4osten Jahre monashlich zwoy Franken, zwischen 40 und za drep, zwischen 50 und 60 vier, zwischen 60 und 70 n.e.u.n. Franken; zusammen eine Summe von 2460 Franken, und das ist sein lebenstäugliches Sigenithum. Tritt er nach dem zosten Jahre ein, so muß er dennoch das versäumte nachzehlen.—Doch erleichtert die Administration Undezwierten die Zahlung gern, Wirklich in das Haus ziehen kann der Unterzeichnete nicht frühen als in seinem 70 sten Jahre, es wäre denn, daß er schon vorder krank und hülftos wäre.

.... 3m Soufe bat Steber fein eigenes, michliches Bimmer (bas ihm nach feinem Gefchmade anegufomiden frey febt) mit einem im Renfter finareid angebrachten Ramin : oufmerffame Be-Dieumng; am Tifche (jede Tafel ju 12 Couverts) das beste Brod und Bleifd. Des Morgens um 8 Uhr empfängt er ein Brod , um i Uhr Suppe, Rindfleifch und Bagemufe, um 7: MbriMbends Bentufe, Brudte, Rafe, weiffes Brob fo viel ibm beliebt , jebe Manusperfon toglich eine Bouteiffe, jebes Rraumimmer eine balbe Bouteille Bon. - Alle Monath liefert ibm bie 29dicherinn ein Bear reine Bettfacken, alle 5 Lage ein Semde, Balstuch, Schnupftuch und eigePaar,Strumpfe. - Bur die Argnfen wird in befendern Bim= mern geforgt. Das Saus unterhalt einen Apo-

theter, Argt, Wundargt, 'Rrantenwachter. Sas einer an Mobiliarvermogen mitbringt, erbt ben feinem Lode bas Saus. - Gine bobt gefunde Lage in der Straffe Chaillot und grans thige Garten vermebren die Annehmlichkeit bes Saufes im Commer, im Winter ein Ge fellfcaftsfaal, in welchem Beitungen und Jourindle liegen. - Das Refultat ift: ein Menfc mußte wohl febr arm fenn und febr wenig verbienen, wenn er nicht im Stande febn follte, in einem Beitraume von vierzig Jahren etwa 600 Thaler gurudkulegen. Rur eine jabeliche Erfparuif von ig Thaler alfo, erwiebt er fich nicht etwatAnfprud auf Barnibergigfelt :- fom bern ein Decht, in feinen alten Tagett auftdet dig verforgt gu werden: Ge genießt int After bein Almofen; fondern bie grudte feines Bleifed. Welch ein Eroft fur jartfuhlende Seelen b ... Man fann auch fur andre unterzeichnen, wie bereits von vielen gefcheben, und gute Bereichaften finden bier ein vortreffliches Mittel, alte treue Diener ju verforgen.

Die ersten Classen der Sinwohner von Paris haben sich für diese Austale intereffirt. Bubem. Confeit; welches sich dafür gebildet hat, gehören der Prafect des Seinedepartements, der Polizepprafect in der Erzbischoff von Paris, der Bankbiretter u. f. w. — Der erste Consul hat für 30

Plate, seine Mutter für 4 und seine Gemahlinn' für 25 unterzeichnet. Der zwepte Consul hat 10, der dritte 15, die verschiedenen Minister jeder 10 Plate n. s. n. Auch manche Ausländer sind unter den Subscribenten, z. B. die russischen Benerale Sprengporten und Chitroff, der russische Kammerherr v. Balt, der Setreztair des Großsursten Constantin Salrapese noff, n. s. w.

Der Müng = Pallast (Hotel des monnayes.)

Sier balt in einem großen, fconverzierten auf Mormarfaulen rubenden Saale, der berühmte Le Sage chemische Borlefungen , beffen Bufte feine dantbaren Souler im Rebengimmer aufgeftellt baben. Das Bierect bes Saales ift in ber Mitte cirfelformig durch Blas - Schrante abgetheilt, in welchen auf der auswendigen Seite ein treffliches Mineralien . Cabinet permabrt wird. Der inwendige Raum ift fur die Buborer mit bequemen und eleganten Banten befest, Sinter dem Catheder fteben in einer Art von Soble zwen eapptifde Bilbfaulen und amifchen ibnen alle gur Chemie geborigen Defen, Inftrumente u. f. m. Eine breite Ballerie lauft um den Saal und mebrere Bimmer grengen an benfelben. Dan findet da viele Modelle von Fabrifgebauden und Mafoinen; alle Wertzeuge bes Bergbaues im Rlei=

7:

nen; Souffeln von dem berühmten Topfer Paliffp, der vor 300 Jahren lebte, der größte Sec miter seiner Beit war, und nie einen andern Litel annehmen wollte, als den: Meifter Topfer.

### Die dirurgifde Schule.

Ein prachtiges Gebaube. Das Innere entfpricht dem Meufern. Die mit Bache ausgespristen Praparate find erstaunenswurdig, boch bab' ich ben dem hetrn geheimen Rath Lober in Salle fie eben fo gut grieben. - Eine Menge in ' Bachs febr taufdend nachgeahmter Rrantheiten, unter andern ein vom Rrebfe jur Salfte weggefreffener Ropf, das Driginal liegt daben, grafflich gu, betrachten; und der' Menfch hat' bennoch gelebt, und hat immer noch leben wollen. Alles Effen wurde ibm, Gott weiß wie, in die Gurgel gefloßt, denn Mund, Rafe, Bacten, Babne, alles war weg ; und bennoch bat er immer noch leben wollen. Welch eine Ranberen liegt benn im Dafeyn! da felbst ber es nicht fahren laffen will, ber ihm taglich fluchen muß. - Scelette, Ropfe und Bebeine gibt es hier ben bunderten, Dif. geburten aller Art, jufammengemachfene Rinder, auch Gins mit einem Rrbfentopfe. Wenn ich ein foldes elendes Gefcopf febe, bore ich auch immer den Sammer der armen Mutter, Die mit

Somerzen gebahr, und nun, ba fie ben Lohn überstandener Leiden an den vollen Mutterbufen bruden will, fich ploglich von einem Rrotentopfe angrinfen fieht.

Allerley Curiofitaten find auch ju fcauen : Die Ropfhaut des berüchtigten Cartufch; der 3werg bes Ronigs von Polen, Bebe, in Bachs geformt; mit feinen eigenen Rleibern angetban : Das Scelett des vor einem Sabre verftorbenen Mannes, ber weber Urme noch Beine, fonbern nur Sanbe und Rufe batte, bie gleich oben am Ellbogen, und unten am Leibe angemachfen waren. - Alle Steine die in thieris fchen Rorpern gefunden werden. Es find fürchterlich große Steine von Menschen barunter. Das Soa af, vom erften Augenblide feiner Entftehung, bis gu feiner Geburt, in mehr als funfs gig Epochen. - Gine toftbare Sammlung von dirurgifden Inftrumenten aller Art; auch eine große Biblipthet, die boch nicht aus lauter gur Wiffenschaft geborigen Werten befteht, denn ich fand gu meiner Bermunderung auch bier wieder Boltaire's Berte. - Das gange Local, fo fcon und groß es auch bereits ift, wird bennoch in Diefem Angenblicke noch febr erweitert. - 3ch will ben diefer Belegenheit fogleich einige Worte åber die

## Beterinarfoule ju Charenton

einschalten. Sie ift eine Schopfung bes Erministers François de Neuschateau, und murde anfangs febr unterflubt , gerath aber jest immer mehr in Berfall, weil Geld fehlt, und fich nice mand darum befummert. Go geht es leider, nach der Berficherung moblunterrichteter Leute, mit vielen hiefigen Instituten, die glangend wie Meteore beraufsteigen, und eben fo bald gerplasen. So ging es unter andern einem fleinen hospitale, meldes ju ber école de medecine geborte, und jur Bervollfommung ber Boglinge errichtet worden mar, baber es auch, wo ich nicht irre, le perfectionnement genannt wurde. Man richtete mehrere Gale baju ein, ein Chirurgus wurde daben angestellt, alles ging eine turge Reit recht gut, und nun liegt alles wieder im Solummer begraben.

Das Institut der Blindgebohrnen ist, seit ich es nicht sah, noch erweitert worden. Man hat nähmlich mit den 300 Blinden (quinzevingts,) die Lehranstalt für junge Blinde verseinigt, in welcher sie zu allerlep Manusakturarbeiten, oder was ihnen sonst zu lernen möglich ist, angewiesen werden. Vom bloßen Se fühle geleitet lesen und drucken sie noch wie vormabls, haben

haben ihre geographischen Karten en relief, ihre Mufiknoten desgleichen, lieben die Mufik gang befonders (weshalb man auch in ihren Schlaffalen fast nichts als mufifalische Inftrumente fiebt) geben überall frey umber ohne fich ju ftogen, find immer luftig und guter Dinge. Die Mabchen fpinnen. Der Unterhalt diefer glucklichen Elenden fcbien mir aber ben weitem nicht fo gut, als 1. B. der der obenermahnten Baifentinder. Das Saus ift groß und fcmutig. Man zeigt weniger Achtung barin por bem Publifum als fonft . allgemein in Paris. 3ch wollte einer offentliden Sigung bepmobnen, fie mar um 12 Uhr pracife angefagt. Das Wort pracife wird bier oft febr uneigentlich gebraucht. Es war halb eins, als ich bintam, ba faßen die Blinden noch und ftimmten ibre Beigen. Jeber fpielt fein eignes Studigen, und das mabrte fo lange und war fo bollifch anguboren, daß fie mich endlich nach ein Ubr mit ihrer Teufelsmufit wirklich davon jagten, als die Sigung noch immer nicht eroffnet mar. - Berfcbiedene ihrer gabrifate lagen ausgebreitet, Betibeden u. bgl.

## Das Prytaneum:

Urfprünglich ist diese Erziehungsanstalt für solche Anaben bestimmt, deren Bater auf dem, Bette der Spren fire Baterland starben, und de-

Dieu mit der Charite in Berlin gar wicht zu vergleichen: aber — es gibt in Paris sehr viel dergleichen Hospitäler, in Berlin nur vindt Db es
besser sep, die wichtige Sorge für hülflose Kranke
unter mehrere zu vertheilen, oder nur einem anzuvertrauen? diese Frage verdient Erbetetung,
führt aber zu weit,

Bunbelhaus, (Hospice de la maternité).

Sier fand ich an meinem unausfrechlichen Bergnugen, die nabmliche alte Ronne wieder, die icon vor brengehn Jahren durch ibre unbefcreibliche Mutterforge mich fo gesichtt batte. Rur in weltlichen Rleidern fand ich fie jest, und auch nur die Rleider maren verandert an ibr. Durch Glauben und Bertranen, auf Gott mar fie allen Sturmen der Revolution gludlich entgangen. Die andern Ronnen batten fich furchtfam ju ihren Samifien jurudgezogen wund eben mallte auch fie, mit einem Bundelchen auf bem Ruden, bas Ripfter traurig perlaffen, als ibr auf der Treppe ein, Bolfereprafentant, entgegen . trat, fie erfuchend, gu ihren Befchaftigungen guzuckzukehren. Anfangs weigerte fie fich beffen, als manifie aber versicherte, fie folle in ihrem Glauben ungefrankt bleiben , und , die Orbenstracht ausgenommen, nach Gefallen leben, da febrte fie muthig wieder um. Frenlich erinnert fie mit

Wehnnth sich des schönen Alosters, das sie raumen mussen, und für das ihre jesige Wohnung keinen Sesas gewährt, aber sie ist dennoch heiter und zufrieden, im Bewußtseyn erfüllter Pflicht. Ich sand wenige Fündlinge, denn sie werden, der großen Sterblichkeit halber, gleich auss Land ges geben; hur die, welche am selbigen Morgen, und wenige Lage vorher gebracht worden, lagen in reinlichen warmen Betten. — In einer Reihe von aerigen Jellen, auf einem langen Sange, wartesten die Ammen auf Fündlinge, und sängten indessen sie Ammen auf Fündlinge, und sängten indessen sie Hen ihre eigenen Kinder. Die weibliche Bediesung des Hauses beständ aus lauter groß gezogenen Fündlingen. Ordnung, Sauberkeit, Freund-Noteit, alles war wie vormahls.

## Das Baifenhaus,

nicht weit vom Jardin des plantes, herbergt 2100 Micher; wovon 600 bereits mit nücktichen Arbeisetz beschäftigt werden. Ein Theil wird zu Solstäten erzogen, und biese stehen auch bereits Shildwach mit Ober und Untergewehr. Die meisten sehen gesund und froh aus. Ihr Brod ist gut und schmadhast. Uiberall herrscht Reinlichskeit. Das Gebäude ist sehr weitlanstig. — Die Schaffsle sind lustig, doch scheinen mir die Betzten einander zu nahe zu stehen. Die Schule ist in mehrere Classen gesheift. In einer derselben,

wo das Schreiben gelehrt wird, fand ich vine Menge Borfdriften angeheftet, die febramedina-Big aus furgen fagliden Sentengen bestanden. -(In Teutschland muß die liebe Jugend noch an vielen Orten mit biblifden Spruden fich bebelfen, und Davide Befchlechteregifter auswendie lernen.) Sang paffend maren indeffen auch bier nicht alle Borfdriften; manche gingen wohl üben Die Begriffe ber Rinder, mande tounten auch nachtheilig wirten; j. B. bie Berfohnung mit einem Reinde ift felten von Da uer, - Leiber eine Mabrheit, aber mas foll der Anabe damit machen? - Mertwurdig ift, daß die Rirde biefes Weifenhaufes, vermuth, lich an Schafen leer, wahrend ber Revolution unberaubt und unberührt geblieben.

Das Saus ber beiligen Perine

ift ein neues, treffliches Institut. Um darin aufgenommen zu werden muß man entweder alb
oder franklich fenn. Darin gleicht es, andern
hospitälven, aber wodurch es sich von allen andern unterscheidet, und dem Geiste unsers Zeitalters Ehre macht, ist folgendes: durch eine leichte.
Erharung in jungern Jahren verschafft es dem
bulstosen Alter ein sicheres Eigenthum, und
bedarf keiner Unterstühung von der Rogierung.
Ieder nahmlich, der unterzeichnet, bezahlt zwi-

ichen den zosten und 4osten Jahre monashlich zwoo Franken, swischen 40 und za drep, swischen 50 und 60 vier, swischen 60 und 70 n.e.u.n. Franken; zusammen eine Summe von n.e.u.n. Franken, und das ist sein lebensläugliches Eigenthum. Tritt er nach dem zosten Jahre ein, so muß er dennoch das versammte nachzahlen.—Doch erleichtert die Administration Unbegüterten die Zahlung gern. Wirklich in das Haus ziehen kann der Unterzeichnete nicht früher als in seinem 70 sen Jahre, es ware denn, daß er schon vorber kann und hulstos mare.

3m Saufe bat Beber fein eigenes, miebliches Bimmer (das ibm noch feinem Gefcomade auszufomaden frey ftebt) mit einem im Renfter finareid angebrachten Ramin ; oufmertfeme Be-Dienung; am Tifche (jede Tafel ju 12 Couverts) das beste Brod und Aleifd. Des Morgens um & Uhr empfängt er ein Brod, um 1 Uhr Suppe, Rindfleifch und Bagemufe, um 7 Mbr: Abends Bentife, Früchte, Rafe, weiffes Brob fo viel ihm belieht , jede Manusperfon tiglich eine Bouteifle, jebes Rraumimmer eine balbe Bouteille 28dn. - Alle Monath liefert ibm bie 29dicherinn ein Bear reine Bettladen, alle 5 Tage ein Bembe, Balstud, Schupftud und ein Daar Strumpfe. - Bur die Argnfen wird in befondern Bimmern geforgt. Das Saus unterbalt einen Apo-

theter, Argt, Wunbargt, 'Rrantenwachter. Sas einer an Mobiltarvermogen mitbringt, erbt ben feinem Lode bas Saus. - Gine bobe gefunde Lage in der Straffe Chaillot und anmuthige : Garten bermehren die Annehmlichkeit bes Saufes im Sommer, im Winter ein Sefellfcaftsfaal, in welchem Beitungen und Jourindle liegen. - Das Refultat ift: ein Menfc mußte wohl febr arm fenn und febr wenig verbienen, wenn er nicht im Stande fenn follte, in einem Beifraume von biergig Jahren eina 600 Thaler gurudgulegen. Bur eine jaffeliche Erfparuif von: 13 Thaler alfo, erwiebt er fic nicht etwatanfpruch auf Barmbergigfelt :- fonbern fein Deicht, in feinen alten Tagete auften dig verforgt gu werden Ge genießt int Meritent Almofen, fondern bie Rrudte feines Bleife & Deld ein Dioft fur garefuhlenbe Seelen beit Man fann auch fur andre unterzeichnen; wie bereits von bleten gefcheben, und gute Derrichaften finden bier ein vortreffliches Mittel, alte treue Diener gu verforgen.

Die ersten Classen ber Sinwohner von Paris haben sich für diese Anstale interessirt. Bubem Confeil; welches sich dafür gebildet bat, gehören der Prafect des Ceinedepartements, ber Polizep-Prafect / der Erzbischoff von Paris, ber Bantbiretter u. f. w. — Der erste Consul hat für 30 Plate, seine Mutter für 4 und seine Semahlinn' für 25 unterzeichnet. Der zwente Consul hat 10, der dritte 15, die verschiedenen Minister jeder 10 Plate u. s. w. Auch manche Auslander sind unter den Subscribenten, j. B. die russischen Generale Sprengporten und Chitroff, der russische Kammerherr v. Balt, der Setreztair des Großsürsten Constantin Salrapeßen voff, u. s. w.

Der Mung = Pallast (Hotel des monnayes.)

Sier balt in einem großen, fconverzierten auf Mormarfaulen rubenden Saale, der berühmte Le Sage demifde Borlefungen , beffen Bufte feine bantbaren Schuler im Rebengimmer aufgestellt haben. Das Biereck bes Saales ift in ber Mitte cirtelformig durch Glas - Schrante abgetheilt, in welchen auf der auswendigen Seite ein treffliches Mineralien . Cabinet vermahrt wird. Der inwendige Raum ift fur die Buborer mit bequemen und eleganten Banten befest. dem Catheder fteben in einer Art von Soble zwen egoptifde Bildfaulen und swifden ibuen alle gur Chemie geborigen Defen, Instrumente u. f. w. Eine breite Ballerie lauft um den Saal und mehrere Bimmer grengen an benfelben. Man findet da viele Modelle von Fabrifgebauden und Mafoinen; alle Werfzeuge des Bergbaues im Rlei= .

7:

nen; Souffeln von dem berühmten Töpfer Pai liffp, der vor 300 Jahren lebte, der größte Spei miter seiner Beit war, und nie einen andern Zitel annehmen wollte, als den: Reister Topfer.

#### Die dirurgifde Soule.

Ein prachtiges Gebaude. Das Innere entfpricht dem Meufern. Die mit Bachs ausgespristen Braparate find erstaunensmurdig, boch bab' ich ben dem herrn geheimen Rath Lober in Salle fie eben fo gut grieben. - Eine Menge in Bache febr taufdend nachgeahmter Rrantheiten, unter andern ein vom Rrebfe jur Salfte weggefreffener Ropf, bas Driginal liegt baben, graßlich gu betrachten; und der' Menfc hat dennoch gelebt, und hat immer noch leben wollen. Alles Effen murbe ibm, Gott weiß wie, in die Gurgel gefloft, benn Mund, Rafe, Bacten, Babne, alles war weg : und dennoch bat er immer noch leben wollen. Welch eine Bauberen liegt benn im Daseyn! Da seibst ber es nicht fahren laffen will, ber ihm taglich fluchen muß. - Scelette, Ropfe und Bebeine gibt es bier ben bunderten, Dif. geburten aller Urt, jufammengemachfene Rinder, auch Gins mit einem Rrbtentopfe. Wenn ich ein foldes elendes Beschöpf febe, bore ich auch immer den Sammer ber armen Mutter, die mit

Schmerzen gebahr, und nun, ba fie ben Lobn überstandener Leiden an den vollen Mutterbufen bruden will, fich ploglich von einem Ardtenkopfe angrinfen fieht.

Curiofitaten find auch zu ichauen : Milerlen Die Ropfbaut des berüchtigten Cartufd; ber Broerg des Konigs von Polen, Bebe, in Bachs geformt; mit feinen eigenen Rleibern angetban; Das Scelett des por einem Jahre verftorbenen Mannes, der weder Arme noch Beine, fon-Dern nur Sande und Rufe batte, bie gleich oben am Ellbogen, und unten am Leibe angemadlen maren. - Alle Stein e die in thieris fchen Rorpern gefunden werden. Es find fürchterlich große Steine von Menschen barunter. Das Soa a f, vom erften Augenblide feiner Entftebung, bis ju feiner Beburt, in mehr als funfs gig Epoden. - Gine toftbare Sammlung von dirurgifden Inftrumenten aller Art; auch eine große Bibliothet, die doch nicht aus lauter gur Wiffenschaft geborigen Werken befieht, denn ich fand ju meiner Bermunderung auch bier wieder Boltaire's Werte. - Das gange Local, fo fcon und groß es auch bereits ift, wird bennoch in Diefem Augenblide noch febr erweitert. - 3ch will ben diefer Belegenheit fogleich einige Worte åber die

## Beterinarfoule ju Charenton

einschalten. Sie ift eine Schopfung des Erministers François de Neufchateau, und murde anfangs febr unterftust, gerath aber jest immer mehr in Berfall, weil Geld fehlt, und fich nies mand darum befummert. Go geht es leider, nach der Berficherung moblunterrichteter Leute, mit vielen biefigen Instituten , die glangend wie Meteore heraufsteigen, und eben fo bald gerplaben. So ging es unter andern einem fleinen Hospitale, welches ju ber école de medecine geborte, und gur Bervolltommung der Boglinge errichtet worden mar, baber es auch, wo ich nicht irre, le perfectionnement genannt wurde. Man richtete mehrere Gale baju ein, ein Chirurgus wurde daben angestellt, alles ging eine turge Beit recht gut, und nun liegt alles wieder im Schlummer begraben.

Das Institut der Blindgebohrnen ist, seit ich es nicht sah, noch erweitert worden. Man hat nähmlich mit den 300 Blinden (quinze-vingts,) die Lehranstalt für junge Blinde verseinigt, in welcher sie zu allerlep Manusakturarbeiten, oder was ihnen sonst zu lernen möglich ist, angewiesen werden. Vom blosen Gefühle geleitet lesen und drucken sie noch wie vormahls, haben

haben ihre geographischen Karten en relief, ibre Mufiknoten desgleichen, lieben die Mufik gang besonders (meshalb man auch in ihren Schlaffalen fast nichts als muftalische Inftrumente fiebt) geben überall frey umber ohne fich zu ftogen, find immer luftig und guter Dinge. Die Madchen fpinnen. Der Unterhalt diefer gludlichen Elenden fcbien mir aber ben weitem nicht fo gut, als 1. B. der der obenermabnten Baifenfinder. Das. Saus ift groß und ichmusig. Man zeigt weniger Achtung barin vor dem Publifum als fonft allgemein in Paris. Ich wollte einer offentliden Sigung beymobnen, fie mar um 12 Uhr pracife angefagt. Das Wort pracife wird hier oft febr uneigentlich gebraucht. Es war halb eins, als ich bintam, da fagen die Blinden noch und stimmten ibre Beigen. Reber fpielt fein eignes Studden, und das mabrte fo lange und war fo hollisch anguboren, daß fie mich endlich nach ein Uhr mit ihrer Teufelsmufit wirklich davon jagten, als die Sigung noch immer nicht eroffnet mar. - Berfdiedene ibrer Rabrifate lagen ausgebreitet, Bettbeden u. bgl.

## Das Prytaneum:

Urfprünglich ift biefe Erziehungsanstalt für folche Anaben bestimmt, beren Bater auf bem. Bette ber Stren fire Baterland ftarben, und be-

nen nunmehr die dankbare Ration ben Bater erfest. Es werden aber auch Denfiondire aufaenommen , welche fur Unterricht , Roft und Rleis dung jahrlich die febr mafige Summe von 1000 Livres bezahlen, und, wenn fie fich auszeichnen, dem Souvernement ben ihrem Austritt besonders empfohlen werden. Der Boglinge find überhaupt 450. Der Direktor der Anstalt ift ein febr maderer Mann, Rahmens Champagne. Sammtlide Lehrer, fo viele ich davon gefeben, find feingebildete Leute, und zuvorkommend bereit alles au geigen, alles gu erflaren. Die febr weitlauftigen; vormable den Jefuiten geborigen Bebaude, enthalten mehrere große Sofe, deren fich die muntere Jugend gu Spielplagen bedient. Die perschiedenen Claffen, Die Schlaf - Speife - Beidenfale, die Ruche, Alles mar geraumig, luftig, reinlich. Rur die Eleinern schlafen in Salen ben fammen, unter Aufficht bon Lebrern und Bedienten, die großern baben Jeder ihre eigene Schlafkammer, eine feltene aber treffliche Ginrichtung.

Die Zöglinge werben sehr gut genährt. 3ch ließ mir ein Stud von ihrem Brode reichen; es war besser und weißer als bep demersten Restaurateur Naudet im Palais royal. Alle sehen aber auch gesund und frisch aus. — Eine schone Bibliothet von 30000 Banden, ist besonders

reich im Fache der Geschichte. Man verdankt diefe Bibliothet dem Minister Benezech, denn die vormablige war in der Revolution gang verschleppt und zerftreut worden.

3ch habe das Protaneum mehrere Mable befucht. Ale ich jum erstenmable dabin tam; fcblug Die Uhr gerade Eins, und das hofgitter murde eben gefchloffen, weil die Roglinge vom Effen tas men, und nun Erlaubnif hatten, eine Stunde auf den Sofen berum ju fpagieren, ju rennen, fich luftig machen. Der Thurfteber fragte mich , ob ich Geduld haben wolle, bis die Refrationsftunde vorüber fen ? 3ch bejabte es, und er fubr= te mich in ein Sprachtimmer, wo ich Langeweis le befürchtete; boch mit Unrecht, den bier mar ich Benge von Scenen, die mir nie wieber aus. bem Bedachtniß fommen werden. Es war nabme lich die Stunde, in welcher die verwittweten Mutter ihre Sohne besuchen. Der Saal schien barauf eingerichtet, eine Menge fleiner einzelner Gruppen gut fuffen, denn es ftanden ringe umber mohl ein Dupend fleiner, grunbefclagener Tifche, um Jeden einige Stuble. Die Mutter hatten fich ficon eingefunden, fie maren alle fruber da, als die Stunde foling, Mutterliebe eilt der Reit voraus. Mit Sehnsucht und Erwartung waren ihre Blide auf die Thur geheftet. Gin Gobn nach dem andern wird gerufen. Er tritt ein, fein Blid

foweift haftig umber, bann rennen Mutter und Rind einander in die Arme. Die eine nahm ibren. Sobn , einen berben Buben von wenigftens 12 Rabren, auf ben Schoof, und bergte ibn wie ein faugendes Rind. Gine andere fas mit bem Lieblinge am Tifche, fie batte ibm Rafanien mitgebracht, die er mit großer Gflust vergebrie, mabrend fie ftill weinte, und fich alle Augenblide die Thranen verftohlen abtrodnete. Gine britte empfing froblic den froblichen Gobn. ber aber taum einen Augenblick am Mutterbufen gelegen batte, als er zuerft bitterlich gu weinen begann. - Alle Mutter hatten etwas mitgebracht, in Ribicutes, Schnupftuchern, Rorben, Gervieten. Manche Sohne nahmen das froblich bin, ben manden trodnete es die Thranen nicht. Ein paar Anaben, die vermuthlich gang vermapft waren, fagen ernft an einem Lifche, und borten einem bejahrten Manne gu, der febr gutig mit ihnen fprach, vielleicht ein Freund ihrer verftorbenen Aeltern. Ihre Blide foweiften immer nach ben von ihren Muttern geliebtoften und befchentten Rameraben. - Huch eine Menge Schweftern, große und fleine, hatten fich eingefunden, doch fabe ich feine darunter gerührt. Gefcwifterliebe ift ein Wert der Gewohnheit und nicht der Ratur.

Sehr schnell verstog mir diese Stunde, niemand nahm Notiz von mir, alle waren nur mit
sich beschäftigt, ich konnte ungestärt beobachten.
Endlich erschallte der Ruf der Trommel, noch eine leste Umarmung, und alles zerstreute sich. —
Der Sprachsaal war einfach, aber zwecknäßig,
durch Bisten berühmter Franzosen verziert, zwischen welchen Beichnungen und Risse hingen, die
von Bäglingen des Hauses versertigt worden,
und welchen man, als Belohnung, diesen Plas
angewiesen hatte. — Ich wünschte eben so viel

# Polytednischen Soule

erzählen zu können, aber ich weiß nichts weiter von thr zu fagen, als daß die jungen Militairs dasibst zu Jugenieurs, Wegbaumeistern un finn. gebildet werden. Es scheint, daß wenige Frembe dergleichen Anstalten besuchen, denn man schickte mich lange von einem zum andern, der eine empfing mich grämlich, der andere freundelich, aber jeder schickte mich zum nächsten Nach-bar, und kurz, nachdem ich eine Stunde mich von Hof zu Hof, von Gang zu Gang vergebens herumgetrieben, suhr ich weiter.

# Das Athenaum von Paris,

ift ein feit 10 Rahren bestehendes portreffliches Inflitat, ju welchem fich die Berren jabrlich mit 96 Franten , und Die Damen mit 48 Franten abonniren. Dafür erhalten fie nicht allein Das Recht, taglich: von :0 Uhr Morgens bis 11 Ahr, Abende , in ben iconen Salen bee Athendum unter gewählter Wefellfchaft gugubringen, und alle dafelbft befindliche periobifche Gebriften gullefen, ferner, den gutbefegten Concerten bengumobnen, die monathlich swenmahl gegeben werden, fondern - mas die Sauptfache ift - fie tonnen dafür auch fast alle Biffenfchaften und Sprachen bei ben beften Rebeern und Reiftern erlernen ? ben De meng sulefen Roungron, und Mitbel bafelbft inder Chemie und Bonanil'; Dien fags Siot, Envier, Bolduni, Aboff, Rafurgefchichte, ritalianifche. Sprache; Mittwoch's Lavit, Sicart, Roberts, Berfpeteire, Gramma--tit, englische Sprache, auch ift berfelbe Lag mufitalifden Unterhaltungen bestimmt. Don= meriffag Garat und Thenard, Befdichte und Chemie; Frentaghoffenfras, Oninguene, Boldoni, Technologie, Literargefdichte, ifalianifde Sprache; endlich Sonnabends Biot, Gue, Bigee und Roberts,

Physil, Anatomie, schone Literatur, und englifche Sprache.

Jeber Abonnent exhalt Conntags in feiner Bohnung ein Bulletin von ben Arbeiten der funf= tigen Bode; auch bangt in einem der Gale eine Safel, auf welcher man lefen tann, was man taglich ju erwarten bat. Die Damen tonnen, wenn fie wollen, fich in ein fur fie ausbrudlich bestimmtes Bimmer gurudgieben, Aufer den meift berühmten Mannern, welche als Lehrer bep diefem Juftitut angestellt find, gibt es noch viele andere, die zwar nicht eigentlich dazu geboren, aber mit Bergnugen dann und wann ihre Beiftesfruchte da vorlefen. - Eine artige Bibliothet, die beständig mit den neuesten interessantesten Werten vermehrt wird, fieht gleichfalls jum Bebrauch offen. Rurg, es ift wohl unmöglich, fich für taum fünf Friedrichsd'or acht Monathe lang ein mannichfaltigeres und geiftreicheres Bergnugen ju verschaffen. - Als Gaft tann jedoch Diemand eingeführt werden, und es war allerdings eine große Auszeichnung, daß man ben mir eine Ausnahme von ber Regel machte. 3ch mar ben ber diefichrigen Eroffnung der Sigungen gegen= martig. Garat, ale Prafident machte die Einleitung, Buinguenenlas über die neuere Literaturgefdicte, Boour Lormian gab eine Racht von Joung in Berfen jum Beften. Gin

großes Concert machte den Beschluß. Indessen habe ich von alle dem sehr wenig Vortheil ziehen können, denn ich kam etwas spat, und sand den Saal so entsesslich von Menschen überfüllt, daß ich mich nicht ins Gedrange wagen mogte, und folglich mir in der Ferne wenigstens aller Busammenhang verloren ging.

# Das Atheneum der Fremden (Athenee des etrangers.)

ist eine abnliche Einrichtung, doch bloß mit hinssicht auf die schönen Wissenschaften. In einer Situng z. B. las Cailhava über die tragische Deklamation; Lantier eine Erzählung in Bersen, die undankbaren Linder; Basour-Lormian Rarcissens Lod nach Boung; Murville eine Rachahmung einer Juvenalschen Satyre; Laneival Deidamirens Lebewohl an Achill, und Chazet eine poetische Epistel. — Die herren abonniren sich mit 72 Franken, die Damen mit 42. hier werden auch Balle und Concente gegeben.

Es gibt noch mehrere dergleichen Einrichtungen in Paris, die bald mehr bald minder vorzüglich sind, und man muß doch in der That bekennen, daß kein Ort in der Welt, London nicht ausgenommen, so viele Geistesnahrung um so wohlseile Preise darbiethet. — Die Academie do legislation, und besondere das College de France, verdienen bier gleichfalls erwähnt zu werden. Wenn aber in dem legtern eine Borlefung von Pelille angefündigt worden ist, so rathe ich einem jeden, sich 14 Tage vorher mit einem Eine laßbillet zu versehen, denn drey Tage vorher ist keins niehr zu haben.

## Die Bibliothet bes Arfenals

enthalt in vielen, eben nicht großen Galen und Bimmer 1,85000 febr mohl geordnete und conditionirte Bande. Dren Bimmer find voll Maunfcripte, wovon freplich wohl die wichtigften foon benust worden, doch aber noch manche intereffante Radlefe ju halten mare. Sie foll, wie es heißt, nach dem Palais Luxembourg transportirt werden, benn ber Erhaltungsfenat will boch auch feine eigene Bibliothet haben. Da, mo fie jest ift, enthalt fie noch eine befondere, nicht zu transportirende Merkwurdigfeit, nahmlich ein Bimmer und ein Rabinet, welches Gul-In bewohnte, bende getofelt, und im alten Ge-- fcmad reich vergoldet. Uiber dem Ramin befindet fic noch ein eingesetter Spiegel, von den erften, die aus Benidig gebracht morden, der da= mable febr tofibar fenn mochte, beutzutage aber für eine Rammerjungfer ju flein mare. Man erfennt fein Alterthum an den gefdliffenen Seiten.

Bor diesem Kamin mag Sully oft mit Heinrich IV. gesessen haben. — Ringe umber find die Bilder starter und tapferer Frauen aus alten und neuern Zeiten gemahlt, unter andern die Jungfrau von Orleans.

# Die Magarinifde, Bibliothet

ist 120000 Bande stark, in einem sehr artig decorirten Saale aufgestellt, aber 50000 Bande
liegen noch auf der Erde, den man hat einen
zwepten Saal, ich weiß nicht zu welchem Gebrauche, der Bibliothet entzogen. Schone antike und moderne Busten stehen rings umber; was
aber am merkwürdigsen ist, ein ex voro mit
phonicischer Schrift, welches die Tyrier bep
einem Schissbruche gelobt hatten. Da die griechische Uibersehung darunter sieht, so hat der Abbe
Barthelemi, mit Hussels wieder hergestellt.

# Das Dbferpatorium

ist ein großes, sehr bequem eingerichtetes Sebaude, mit gewaltigen Sauterrains. hier steht unter andern ein 22 füßiger Telestop mit einem Spiegel der 22 Boll im Durchmesser hat, aber nicht von Platina ist, wie ich anfangs glaubte. Das Gerüste, auf welchem er ruht, sieht schwer und unbehülstich aus, ist aber durch einen einfa= ichen Mechanismus fo eingerichtet, daß ein einstiger Mensch die ganze ungeheure Maschine nicht dein bin und ber leicht bewegen, sondern auch binaus auf die Platteforme schieben kann. Auf dem Dache wurden eben recht artige Kabinetchen zu Beobachtungen der Kometen erbaut. — Die Andschift über Patis ift hier schon.

Eine große vortreffliche Sammlung, von Mafchinen und Modellen

follte kein lernbegieriger Fremder nebefucht laffen. Sie ist in mehrem ungeheuren Salen aufgefellt, und man inndet hier alle Mafchinen und Gesathschaften modellirt, die zur Landwirthschaft der häuslichen Dekonomie gehören, Pflüge, Windmihlen, Feuerspripen, Bienenkölbe, Spinnmaschinen, Rochofen, Brunnen, Wagen, u. f. w. Diese treffliche Anstalt, die noch nicht gang in Ordnung ist, und noch ansehnlich vermehrt werden foll, wird zu meinem Erstaunen wenig befucht, und es kostete mich viele Rübe, sie aushufragen.

#### Das Panffereorama,

Sier fieht man in zwen Salen, Paris, Lyon und London, bit relief fcon gearbeitet. Bey ben erften begben Stadten find fogar die Ungleichheiten bes Terreins beobachtet, und biefe arf.

tige Kunft gewährt allerdings eine febr lebhafte Borftellung des gewählten Gegenstandes. Rech re Panorama's übergehe ich; als bekannt, mit Stillschweigen.

#### Das Rupferftich = Rabinet,

welches mit der Nationalbibliothet vereinigt ift, gebort auch noch unter die vorzüglichften Mertwurdigfeiten. Es ift eine ungeheure Sammlung, die vielleicht nabe an eine Million Aupferftiche enthalten mag. Sie ift daben portrefflich claffifieirt, und ein iconer offen de liegender Catalog gemabrt den Bortbeil, fie nach Wunsch benugen ju tonnen. Much gefchieht bas febr banfig, benn man findet beständig bende Seiten einer langen Safel mit jungen Runftlern befest, die copiren oder betrachten. Die Rupferfliche find in aroßen Portefenille's gleich Buchern aufgestellt, und in Land er abgetheilt. Jedes Land hat dann wieder feine Unterabtheilungen. Die mertwurdigen Portraits find ungablig, und da fie abermable in viele Claffen (als Rurften, Belebrte Runftler u. f. w.) eingetheilt find, fo tann man ein einzelnes Portrait, bag man eben gern feben mochte, leicht auffinden. B. B. ich muniche Dr. Luthers Portrait, fo fuche ich quevft bie Seite der Band, an welcher Leutfchland aufgestellt ift, bann unter ben verfchiebenen Rubris

ten die Portraits, dann unter den Portraits bie Geistlichen, diesen Band lasseich mir herausgeben, und befriedige meinen Wunsch in wenigen Minuten. — Einst ließ ich mir zur Unterhaltung die teutschen Künstler reichen, und fand zu meinem Erstaunen in dem nahmlichen Porteseuille auch die teutschen. Mißgeburten und Narren, unter den lestern viele, die wir undankbare Teutsche ganz vergessen haben, doch auch manche alte Bekannte, z. B. Enlenspiegel, Hanswurst, kurz, eine Menge Narren, denen man es auf den ersten Blick ansah, daß sie recht gescheute Leute gewesen waren.

## Die Rirde St. Gulpice

ein sehr imposantes Gebäude, dessen Aeusseres nach meiner Empfindung, einen erhabenern Eindruck hervordringt, als das der Kirche Notre Dame. Inwendig macht die Rupel im Hinstergrunde des Tempels eine fast magische Wirstung. Durch eine große Dessung nahmlich hinster dem Hochaltar, scheinen die lichten Wolken hereinzuquillen, und auf ihnen die heiligste Jungsrau mit dem Jesussinde, alles in Marmor geshauen, aber so schon, daß in einer geringen Entsternung die Phantasie sehr glücklich getäuscht wird,

#### Das Palais = Royal - :

gleicht noch gang bem Gemablbe, welches unfer Landemann Rriedrich Schult einft bavon entwarf. Rur der innere hof, 320 Schritt lang, und 150 breit, ift neu bepflangt worden. Die jegige Beneration wird es fcwerlich erleben, unter dem Schatten diefer Pflangungen gu mandeln. Indeffen, beschattet oder unbeschattet, bleibt bas Dalais = Royal doch immer ein taglicher Sammel= plas vieler taufend Menfchen, und unter den Arcaden deffelben ift es den großten Theil des Zages über fo voll, daß man nur mit Bulfe der Elbogen fich durchwinden fann. Dein Munder . denn man findet bier 18 Raffeebaufer, 10 Reftaurateurs, ein halbes Dugend Paftetenbacker, eben fo viel Bict,ualienhandler, mehrere Beinbandler, Eisvertaufer, Dbftweiber, ein Paar Billiards, eine Menge Buderbader, furg, man fann hier effen und trinken, fo viel und fo belicat als. irgend in der Welt. Unter andern ift auch eine eigene Baffelbude bier, mo einige Menfchen. den gangen Zag vor dem Reuer figend, nichts auders thun, als Waffeln baden, und zwar gang vortreffliche Waffeln. In einem fleinen Stubchen hinter der Bude merden fie beiß aufgetragen, und, wenn man Luft hat, ein Glas Mallaga dagu. Es war mein gewohnliches, ben Magen nicht befchme-

1

venbes Frubftud. Wem das nicht genügt, ber Tann aus der nachften Bude fich eine talte Pa-Rete von rothen Rebbuhnern hohlen, oder fonft eine von den toufend falten Speifen, die ibn, bochft appetitlich fur das Auge gubereitet, überall Toden. - 3ft er fatt, fo kann er eine Treppe bech, in fcon gefdmudten Galen, mit allen moglichen Sagardspielen fich die Beit vertreiben, und ben Beutel fegen; ober er fann bem Gefange einer Sprene folgen, der aus den Renftern des Entrecfold ibm berabtont; ober er tann in einem Raffebaufe die Beitungen lefen, oder in bas Lefekabinet geben, welches ein gewiffer Jore balt, wo man ftets zwen warme Bimmer findet, und, für feche Livres monathlich, von Morgens bis Abends einige 40 Zeitungen und Journale lefen fann. Ift er auch bas überdruffig, fo mag er - (man merte wohl, immer unter benfelben Arcaden,) - ins Theater Montan= fier geben, oder die Chinefifchen Schatten bes Monfieur Geraphin befuchen, (wo noch immer, wie vor drepgebn Jahren , die Ruffinn , die durchaus, von ihrem Mann geprügelt fenn will, um beffen Liebe ju ertennen, den Parifern großen Graf macht.) oder eine Rinder = und Puppen-Comodie, oder ein Befellich afts= theater unten im Reller. Bu meiner Beitwaren and Doramus und Thiebe in Wache ju ichauen,

und ber guten Thisbe, bie fich, vermutflich von Byramus, in gefegneten Leibesumftanben befand, tonnte der Leib aufgethan, und die Lage des Rinbes gezeigt werden. Bor ber Thur fand ein Ausrufer, den man icon von ferne ben gangen Zag schrenen borte: Messieurs! voyez en passant le chef d'oeuve de l'art, curieux et interessant, le professeur va commencer l'explication dans l'instant, Entrez! entrez! Diefe Ginladung wurde gleichfam nach einer Art von Melodie abgefungen, und unaufborlich wiederhohlt, daß man endlich von diefer Relodie, wie von einem Gefpenft verfolgt wurde, und fie noch immer ju boren glaubte, wenn man bas Palais icon langft verlagen batte. - Ernftere Unterhaltungen biethet, wie ich fcon oben ermabnt, einige Schritte weiter, Bertrands phyfitalifdes Cabinet bar. - Huch bas Theatre Français (bas erfte in Paris,) ift bergefalt mit dem Palais = Royal verbunden , daß eine Fortfegung ber Arcaden trodines Ruges bis bahin führt. - Gind alle diefe Beitvertreibe erfcopft, fo wird boch wohl einer von ben amangig Buchhandlern, Die unter den Arcaden hausen, eine pitante Rouveaute haben ? - ober man gibt bem Drange ber Gitelfeit nach, und lagt fich von einem Miniaturmabler porfratiren. Richt weniger als neunzehn haben ib-Tafeln und Proben ausgehängt, gut und soledt.

folecht, mobifeil und theuer, fur feche Livres, und fur gebn Louis. Es find welche darunter bie in einer Stunde ein fertiges Gemablde gu liefern versprechen , und , wenigstens mas Aebulichfeit betrifft, Berdienft haben. Go babe ich 3. B. das ichlecht gemablte, aber wohlgetroffene Bildnif 'des Erbpringen von Beimar, mabrend' meines ganzen Aufenthalts im Palais-Royal bangen feben. — Ift man Trop alle dem noch mit feiner Beit verlegen ; (welches doch fcwer moglich, fo gewährt bas Lefen der vielen taufend angefchlagenen Bettel, und das Angaffen ber icon aufgepusten Buden, icon allein Unterhaltung, benn da find nicht weniger als fechegebu Dusmaderinnen, zwanzig Buden mit fertigen Rleidern, brengig mit allerten Beugen fur Berren und Damenput, eine Menge ber pradtigften Quincaillerien, Glas-Porgellain- Gewehrbuden, Betfchierfteder, Rinberfpielzeug, u. f. w.

Sat man etwa tein Geld, um diese Herrdeleiten zu tausen, so gibt es auch hier zehr Leibh au fer, und zwey Lotterieb ureaus. Die erstern geben baares Geld für gutes Pfand, und die lestern Hoffnung für baares Geld. — Kurz, man tann im Palais-Royal sich Beitlebens einsperren lassen, und man wird, wenn man nur Geld hat, dennoch nie etwas von alle dem entbehren, mas das Leben angenehm macht, vom Theatre français an, bis auf die Schuhpuperbude, mit der pompofen Insprift: aux artistes reunis.

Die Raffeebaufer wetteifern mit einander im artigen Aufpus. Eins nennt fich aux milles collonnes, (ju den taufend Gaulen,) weil feine Sale etwa von einem balben Dugend Saulen getragen werden, die fich in den Spiegelmanden ringeumber ju einigen Dupenden, und folglich - Zaufenden vervielfaltigen. Gin anderes, au mont Sr Bernard, nennt fich unique, und bas Mittel, wodurch es fich auszeichnet, ift auch in der That feltsam genug. Man bat nahmlich einen ziemlichen Raum des einen Sagles aufgeopfert, um eine Art pon Modell des Bernhardsberges dabin gu fellen, ungefahr fo verfertigt, wie die Bucker= bader in Berlin ihre Weihnachtsausftellungen maden. Ferner find all e. Wande mit einer unendlichen Menge fleiner, in Sandlung gefester Puppen , unter Glas und Rahmen vergiert. Sie bilden zum Theil allerlen Nationen nach, und find besonders aus Cooks Reisen entlehnt, jum Theil ftellen fie auch frangofifche Landleute aus entfern= ten Provingen vor, und find wirklich febr gut gemacht. Allerdinge fann man hier, wahrend man eine Taffe Raffee trinkt, fich recht angenehm unterhalten.

Der Pallast bes Erhaltungssenats, vormable Palais Luxembourg.

Der Garten dieses Pallastes gibt dem der Tuillerien wohl wenig nach (besonders seitdem er ansehnlich vergrößert worden,) und prangt gleichsalls mit herrlichen Statuen. — Der Saal, durch welchen man zu der Gallerie gelangt, ist gang mit den bekannten trefflichen Abbildungen aller französischen Häfen von Benerit behängt, welche vormahls (wie Richardt im Guide des Voyageurs sagt) im Hotel der Marine gefunden wurden, in welchem Hotel jest aber gar nichts Sehenswürzbiges mehr besindlich ist.

Die Gallerie selbst ift nach Rubens genannt, weil sie zu bepben Seiten saft ganz mit
den großen Semahlden von Rubens angefüllt ist,
welche die Lebensgeschichte der Marie von Medicis fortlausend darstellen. Ich muß abermahls
aufrichtig bekennen, daß ich diesen Bildern keinen Geschmack abgewinnen kann. Ich sinde darin
eine Busammensehung von Ideen, die dichterisch
seine Busammensehung von Ideen, die dichterisch
sepn sollen, und von Allegorien, die sinnreich
sepn sollen, gewöhnlich aber lächerlich ausfallen. Bep Mariens Geburt übergibt die alte Götterbebamme Lucina, das Kind einem Lowen,
der die Stadt Florenz repräsentitt. Bep ihrer Erziehung spielt ihr Apoll ein Stücken
auf einer Baßgeige vor. Bep ihrer Verheis

rathung tragt Symen ihr die Soleppe, und ein Sund ift gegenwartig, vielleicht ale Sinnbild der Treue. Bep ihrer Ausschiffung gu Marfeille verrenten fich die Sprenen fast die Ribben, um das Schiff fest zu halten, und ein Eriton blaft fürchterlich auf einer Mufchel. In Loon wird die Bermahlung vollzogen, da erfcheint fie im Coftum der Juno und Beinrich der IV. empfangt fie als Jupiter. Bey der Seburt Ludwig des XIII. überreicht ihr die gruch fe barteit noch ein ganges Rest mit fünf fleinen Rindern , ale Prophezeihung , daß fie deren noch fo viele auf die Welt feten werbe. Ben ibret Rronung find wieder einige Sunde gefchaftig. Ben der Apotheofe Beinrich des IV. rauft fich Bellona die haare aus, und es gibt auch da ein paar berbe Bunbe, die überhaupt auf dem meiften diefer Bilber ju Saufe find. Bald find es Jagd = bald Windhunde, bald Bollenbeißer. auweilen auch ein Schoosbundchen. Auf dem Bemablde, welches Mariens Regierung verfinnlichen foll, wird ein Globus (nahmlich Rranfreich) von Lauben gezogen. Die Berfohnung zwifchen ihr und ihrem Sohne wird abermable in Begenwart von Sunden gefenert. Rechnet man ju allen diefen Laderlichkeiten nun auch noch die friechende Schmeichelen, die aus jeder diefer Allegorien hervorleuchtet; fo ift es wohl naturlich, bag

Die Wirfung ber Runft, felbft eines Rubens, größtentheils verloren nebt.

Erfas dafür gewährt ein fc lummern der Einfiedler von Bien, der feine Entsiehung einem Zufalle verdankt. Der Künstler mablte einem Zufalle verdankt. Der Künstler mablte einem Zuf nach der Natur, und ein armer Einfiedler diente ihm daben als Modell. Der Alte, der nicht ganz nichtern senn mogte, hatte Langeweile, wurde schliftig, wollte durch ein wenig Krahen auf der Bioline sich ermuntern, schlief aber richtig daben ein, und seine Stellung war so auffallend, daß der Nahler auf der Stelle, statt des Jufes, den ganzen Eremiten stilligerte, und nachmahls eins der vortresselichsen Gemählbe aus dieser Stilze schuf.

Die heilige Familie von Raphael ist wunderschon, sie mag nun wirklich von Raphael seyn oder nicht; denn Renner wollen bebaupten, sie sey von seinem Böglinge Andreas del Sarto. Sehr zweiselhaft ist die Sache allerdings, denn ich erinnere mich sehr bestimmt, die nahmliche heilige Familie unter dem Rahmen Raphael auch zu Wien gesehen zu haben, und (wenn ich nicht irre) sast noch vorzüglicher, Welches ist nun das achte Bild? — gleichviel, sie sind bepde acht.

Aus der Gallerie des Rubens tritt man in die Gallerie des Le Sueur, der zuweilen der frangbfifche Raphael genannt wird,

obaleich er nie Welfchlands iconen Simmel fab. Sier hangt weiter nichts von ihm, als die Befcichte des beil. Bruno, in 24 Bilbern ausgeführt. Er mahlte fie auf Solz fur die Cartheuser Monde, beren Stifter Bruno war. Muthwillige Buben ober infame Reider beschädigten und gerfratien die Bilder bermaßen, daß die Cartheufer genothiget maren , Thuren barüber machen gu laffen. Sest find fie fammtlich reftaurirt und von Solg auf Leinwand getragen worden. Man muß fich vorher ein wenig mit Bruno's Lebensgefchichte familiarifren, um bier Genuß ju finden. Da ich aber bagu gar teine Luft in mir fpure, und überhaupt glanbe, diefe auf Befehl einer Roniginn gemahlte, febr gemißbandelte, folecht aus-, gebefferte, bann von Solg auf Leinwand getragene, und endlich abermable restaurirte Bilder, Bonnen nur einen ichwachen Begriff von Le Sueurs Benie geben; fo wende ich mich lieber gu ber berrliden Marmorgruppe eines leben bigen Runftlers, Amor und Pfyche, von Delaiftre gu Rom verfertigt. Ich glaube, um fo berühmt gu werden, als manches griechische oder romifche Runftwert, fehlt diefer Gruppe weiter nichts, als der Tod ihres Schopfers und ein Alter von ein Paar hundert Jahren.

Der Saal, in welchem der Erhaltungsfenat feine Sigungen balt, ift recht fcon, aber zeich-

net fich eben nicht aus. Er ift auch wohl zu flein, und man foll bereits die Beranstaltung getroffen haben, ein größeres Local einzurdumen. - Das merfwürdigste im Palais Luxembourg ist das 31mmer, wo vormable bas Directorium fich verfam= melte, por ber Revolution das Schlafzimmer pon Madam, ber Gemahlinn Ludwig XVIII. Sier fieht man noch eine große Charte von Teutschland und den angrenzenden Landern, auf welcher noch die Pofitionen der frangofiften Armeen in dem Augenblide des Friedensichluffes von Campo Formio mit fleinen bunten Studden Papier und feidenen Raden bezeichnet find. Die verschiedenen Rarben bedeuten bald das Sauptquartier, bald Diefen oder jenen Beneral, Poften, die leicht oder fcmer gu vertheidigen find, u. f. w. Auch die Dr= te, wo mertwurdige Gefechte ober Schlachten vorgefallen, find marfirt, und die Papierchen mit gang bunnen Stednadeln befestigt. - Sa! dacht' ich, wie oft mag auf diefer Stelle ber Finger eines Directors, nachdem er vielleicht gang gleich=. gultig eine Prife Tabat in die Rafe gestopft, bas Elend meines Baterlandes bezeichnet haben.

## Der Saal der Fünfhundert.

So muß der Versammlungsort des glien romischen Senats ausgesehen haben, und wenn er nicht so ausgesehen hat, so hat er sicher dem Saal

der Runfhundert weit nachgestanden. Diefer if practig ohne Lurus, eine einfache, aber barum defto mehr imponirende Pract. In einem gro-Ben halben Cirfel erheben fich amphitheatralifc 500 Sige, hinter diefen eine Gallerie für die confituirten Autoritaten, und über berfelben eine amente fur bas Boll. Die Dede, die fich an die lettere folieft, wird durch die Bilder alter Gefengeber und berühmter Republifgner gefchmudt. Da find Splon, Lyturg, Regulus, Cato, und viele Andere, flets mit Angabe ber Beit, in welcher fie gelebt haben. In der Mitte aller biefer Bilber thront die Ratur, mit der Umfchrift: "die Ratur gllein gibt emige Befete." Das Licht erhalt der Saal von oben, und die Warme von unten, benn genfter und Defen hat er nicht.

Den Sigen der Fünfhundert gegenüber fteht eine fehr schone Trib une fur den Prasidenten, ein wenig tiefer eine zwepte fur die Secretairs. Die Wände find ringsumber drapirt, aber nicht mit drepfarbigem, sondern mit dunt elgrunem Euche mit seuerfarbenen Berzierungen. Alles ist einfach erhaben, und es scheint mir une möglich, irgend ein Local auf der Welt seiner Bestimmung gemäßer einzurichten.

In der That werden alle die fleinen Sulfsmittel, welche fo febr auf die Sinne, und durch

Diefe auf den Beift wirfen, von uns boverfoliden Teutschen gewaltig vernachläffigt : wir fvotteln wohl gar darüber, benn wir find viel gu vernunftig bagu: befregen fommen wir auch por lauter Bernunft nie jum Sandeln. - Der Rrangofe bingegen vergift nichts von dem, mas ihn an seine Thaten erinnern, oder zu kunftigen Thaten anfenern fann. Was er zu biefem Bebuf erfindet, ift nicht immer Original, er copirt meiftens bie Griechen und Romer, aber gleichviel, wenn es nur die nahmliche Wirfung wie bamable hervorbringt. Go find jum Benfpiel in den Sal-Ien des Palais legislatif Tafeln aufgebangen. auf welchen die perfcbiedenen Eroberungen und Siege ber Armeen verzeichnet find. Wer nun in Diesen Sallen auf und nieder mandelt, lief't unwillführlich mas, wohin er fich auch wenden mag, die Zafeln ibm vorbalten; im Soldaten erweckt es Chrgeis, im Burger Nationalfiolg; wer unter jenen Armeen diente, findet fich fomeichelhaft belohnt, wer jest darunter bient, genießt ben Borfchmad bes Lohne, ber feiner martet. Doch das lettere mohl nie mehr, als wenn er das

# Sotel ber Invaliden

befucht. Daß icon bas Meußere biefes berrlichen Pallaftes an Pracht feinem andern nachftebe, ift langft bekannt, und ich halte mich baben nicht auf.

Aber von einer fonderbaren, fast mocht' ich fagen froblichen Wehmuth wird man ergriffen, wenn man fo durch den großen Garten fahrt, der vor bem Sotel fich ausdehnt, und die icone freundliche Ausficht auf die Seine gewährt; wenn man alle Augenblicke einem Kruppel begegnet, der froh und wohlgenahrt ausfieht, bequem auf einer Bant frifche Luft icopft, oder muffig in den Gangen luftwandelt. 3ch war da gerade gur Mittagszeit; als die Erommel das Beichen jum Speifen gab, fammelte fich alt und Jung , friechend und bintend, in großen Galen, wo fie fich an fleinen runben Tiften jufammen festen, und efluftig in die Souffeln langten, die mit guter Sausmannstoft gefüllt standen. Sie find aber auch gar nicht gezwungen in den Speifefdlen ju effen, denn die dankbare Ration will ihnen nicht blog Rahrung, fondern auch Bequemlichfeit im Alter geben, daher fah ich viele, die fich ihre Portion hohlten, und fie auf ihr Bimmer trugen. Gin jeder bat feine Carafine mit Bein baben, um fein Berg gu erfreuen. - Aber wenn fie nun gefattigt find, was thun die braven Berftummelten bann, um die Langeweile ju vertreiben? - D dafür ift georgt. Sie haben eine treffliche Bibliothet. wie in mander teutschen Refideng feine furftliche gefunden wird. Ein großer Saal ift rings umber mit faubern ichon gearbeiteten und mobige=

fullten Bucherfdranten tapegiert. Bum Genuß biefer Seelenspeife laden bequeme Stuble und Tifche ein. In verschiedenen Entfernungen findet man bie Bitte angeschlagen, nicht auf den febr reinlich gehaltenen Boden ju fpuden. Im Sintergrunde Der Bibliothet bangt das berühmte Bild von David, Bongparte, wie er über die Alpen geht, und der Wind ihm den Mantel über den Ropf webt. Es ift bas nabmliche, welches Bonavarte den Invaliden ichentte, und welches die grauen Helden, als es gebracht wurde, mit Ranonenfchuffen falutiren mußten. Der große fegelnde Mantel bullt den kleinen Mann ganz ein. Aehnlich ift es vollends gar nicht. Indeffen verffebt fich, daß bie Schmeichelen dafür forgt, daß es vervielfaltigt werde. Ich fand einen Mabler und zwen junge Frauengimmer davor figen, die es topirten, der Mabler en miniature, die Rrquenzimmer bloß gezeichnet. Gine Menge Invaliden fagen rings= umber und lafen, der Gine ein militarifches Wert, der andere ein Trauerspiel von Racine, der dritte einen Roman. Daben hatten fie aber immer . ein Muge auf ihre Bafte vom fconen Gefchlecht, und, weil es eben ziemlich kalt war, kamen fie, und nothigten die Damen, fich am Dfen gu marmen. Als diefe, eifrig mit ihrer Arbeit befchaf. tigt, es ablehnten, bobiten die galanten Rruppel Strobbeden berben, und breiteten fie ben

Madden unter die Fuße, damit fie auf den mit Steinen ausgelegten Fußboden sich nicht erkalten modten. Das hatten teutsche Invaliden nun wohl schwerlich gethan, hatten auch schwerlich da gestessen, um die Geschichte des siebenjährigen Rries ges, oder ein Trauerspiel von Schiller zu lesen, Man muß nahmlich daben nicht vergessen, daß es lauter ge meine Soldaten sind. — Wahrlich! wenn man eine Stunde in dem Pallasi herumgegangen ist, so bekommt man selber Lust, sich ein Bein abschießen zu lassen,

Befonders bergerhebend ift ber große Do m, von beffen Gewolben die jahllofe Menge der & a bnen fich herabneigt, deren Jede ein Buchfabe einer Infdrift ift, welche bie Siege der Ration perfundet, hieroglyphen, fo leferlich, als es noch feine gab, Die Sahnen fast aller Rationen prangen ba, boch preußifche babe auch ich tros alles Umberichauens nicht bemerft. Bas in Aegop. ten an Rosichipeifen , balben Monden u. bergl. erobert worden, ift an den Gaulen mablerifc . gruppirt. Der Zahnen überhaupt mogen wohl mehrere Taufende fepn, und man mandelt wie unter einem ungeheuren Belte. - Doch man fcaue nicht bloß uber fich, die Seitenwande find nicht minder mertwurdig. Gleich beom Bereintreten, rechts und links, find die Mauern bis boch bin= auf mit Marmor incruffirt, und - gleich ben Elten griechischen Tafeln im Museum Rapoleok welche die Rahmen der Helden aus dem Stammen der Erechtyden verewigen — lief't man hier die Rahmen aller Krieger die sich in den verschiedenen Armeen hervorgethan haben, oder auf dem Bette der Ehre geblieben sind. Diese Taseln werden einst den Franzosen als Ahnenprobe dienen.

3d fdreite pormarts um die Gemablbe gu betrachten. Das allergroßte Schmeichelbild, ben 18ten Brumaire vorstellend, bat gar feinen Ginbrud auf mich gemacht, einmabl, weil ich übers haupt wenig Ginn fur Allegorien habe, und zweis tens, weil ihm diefer Chrenplas viel ju frub eine geraumt worden. Die Plage im Dom ber Invaliden, follte, wie im Dantheon, nur die Rachwelt vertheilen. - Die Schlachten Lud. wig bes XIVten hangen freulich wohl an ihter Stelle, aber es ift wenig baran ju feben, bente die gemahlten Schlachten feben fich alle einander abnlich. Das Gemablde bingegen, welches die beldenmuthige Aufopferung bes jungen Officiers Ju Rancy vergegenwartigt, (ber fich befannt= tich por die Ranone stellte, um ihr Abfeuern auf bie Burger gu verhindern, und ein Opfer feines Patriofismus murde,) diefes Bemahlde ift fcon, und daß er bi er hangt, ift noch fconer. - Ere= te ich endlich unter die große Ruppel, biefent runden, bimmelanftrebenden, im erbabenften Stot

erbauten Tempel, so erblicke ich seinen einzigen, in jeder Rucksicht einzigen Schmuck, Ture n= ne's Grabmahl. Die aus der Höhle zu St. Denis geretteten Gebeine ruhen hier wirklich. Das Denkmahl ist dasselbe, welches ihm seine Kinder einst zu St. Denis errichten ließen. — Etwasisk mir doch in der Kuppel dieses Tempels ausgesalzlen. Man sieht da nähmlich die zwölf Apostel gemahlt, und unter denselben Basreliss von Boltaire, Kousseau, u. a. m. Wie Kommen Voltair und Kousseau zu den Invaliden und Aposteln?

# Der Garten ber Pflanzen. (Jardin des plantes.)

Er ist groß und schon, da ich aber kein Botaniker bin, so wird man in die fer hirsicht
weder Beschreibung noch Beurtheilung von mir
erwarten. Die Treibhäuser erhalten nichts besonders, sind klein und niedlich. Wenn man die herrlichen Treibhäuser in Schönbrun bep Wien gesehen hat, so scheinen diese hier nur armselige
Hütten. Dort ist Alles so geschmackvoll geordnet,
für Auge und Nase, ohne Hintansehung des Wissenschaftlichen, so — sast möchte ich sagen dichterisch gesorgt — die Wasserpstanzen blüben in
und um schöne Marmorbecken, mahlerisch vertheilt — die dustenden Blumen sind nach ihren ver-

fchiebenen garben fo funftreich gemifcht - bie Baume und Producte der beißeften Bonen erfreuen fich in eignen Saufern ihres gewohnten Clima's und die Saufer Alle find fo boch, fo geraumig, fo einladend jum Spaziergang - und der Obers gartner ober Director diefer fconen Anstalt verbindet fo reiche Renntniffe mit fo gefälligen Sitten, hat felbft alle bie Lander bereif't, ans melden Alora und Domona ibre uns fremden Rinder hieher fandten. - Rurg, von alle dem finbet man im Jardin des plantes nichts. Man friecht gebudt unter allerley Beftrauchen berum, durch welche ein fcmutiger Gartnergefell den Weg -zeigt ; und man ift am Ende frob , fich wieder un= ter frepem Simmel zu befinden; wo man dann auch im Borubergeben die berühmte Ceder bewundern mag, ber in ben Revolutionszeiten eine Ranonentugel den Gipfel geraubt,

Die fremden Thiere find ziemlich zahlreich, doch ist eben nicht viel darunter, was man nicht sonst schon gesehen hatte. Ein paar Elephanten die allerley Kunste machen, die eroberten Baren von Bern, Löwen, Tyger, Leoparden, Wölfe, Adler, ein Strauß, ein paar Kanguru's, ein Ichneumon, viele Gattungen von Schaafen, Biegen, Hirschen, — das ist ungefahr Alles. Aber sehr artig ist die Einrichtung, das alle diejenigen

Thiere, beren Bilbheit nicht zu icheuen ift, brauf fen im Freyen herumlaufen, und nur durch nied brige Baune von einander getrehnt find, über welche ein Menfc von gang geringer Große fehr gut hinwegleben tann.

Was aber den Pflanzengarten am interef fanteften macht, und trop feiner Entfernung, gu wiederhohlten mablen binlockt, ift wohl die in der Beit einzige Gallerie der Rafurace fcichte. Ein fcones Bebaude mit vielen geraumigen Galen dicht am Garten faßt diefelbe. Miles ift auf das unterrichtendfte in Glasichranten geordnet. Im erften Stochwerle findet man das Mineral = und Pflangenreich; auch viel Berfteinerungen, unter andern eine große Sammlung verfteinerter Rifche, unter welchen Einer fich befindet, der von der noch fluffigen Steinmaffe in demfelben Augenblicke muß umgeben mor= den fenn, als er einen andern fleinen Rifc verfolang, denn feine Beute ift ibm balb im Salfe fteden geblieben und ift bernach zugleich mit ihrem Rauber verfteinert morben. Gines ber mertwurbigften Stude ift auch ein febr vollfommener, perfteinerter Erocodillfinnbaden. - DR on b ft e i= ne gibt es bier in Menge, auch ein Stud von bem berühmten alten Enfisheimer. - Weiterbin die Solgarten, ja die Rrudte aller Welttheile, die man fonft nur etwa aus Reifebe= fdrei=

schreibungen kannte. Die Früchte find theilts getrocknet theils in Weingeift aufbewahrt.; einige wenige auch in Wachs nachgebildet.

3m gwenten Stock ift das Thierreich befindlich. Da erblicht man guerft unter Glas die Rafer, Schmetterlinge, und alles friechende Bewurm , bann fommen die Schlangen , Gibedfen, Schildfroten,' dann die Bogel aller Art, unendlich bunt und ichon, jum Theil mit ihren 916 ftern und Epern. Da ift ber allerliebfte Alice genvogel, mit einem Reft voll Jungen, die nicht großer find, ale Bienen, und ihre Mutter fommt an Große etwa einer Bremfe gleich. Richt weit davon fteben bie Riefenvonel Cafuar und Straus. In den berelichen Colibris, und den gabllofen Sattungen der Bapagopen, bat bie Ratur ihre gange Bracht gur Schau gelegt, - Ein großer Saal entbalt die vierfüßigen Thiere, die Mitte des Sagles fullen der buntgeftreifte Bebra, das Ahinoceros, der Elephant, und endlich die ungeheure Girafe fe, neben welcher ber Elephant wie ein 3merg fteht. 3men Schritte bavon findet man auch bas fibirifche Mauschen, bastleinfte aller vierfußigen Thiere. - Lieber Gott ! wenn man in Bedanten den Fliegenvogel neben den Stranf, und das fibirifche Mauschen neben die Biraffe ftellt, und fich daben erinnert, daß jener Colof 11. Abtbeil.

nicht mehr Leben von der Ratur empfing, als biefes wingige Wefen, daß die Genuffabigfeit in Diefem fleinen Raume eben fo funftreich organifirf worden. ale in ienem mandelnden Berge - gu wir manden ernften Betrachtungen ergiebt fich hier ber Stoff. - In den Wanden umber ficben, außer ben befannten Thieren, die man aud wohligh andern Deten findet, ber Sappopotamus, (Rilpferb) die Geefub, die Antelope, Saulehier, Ameifenfteffer, furg alles, mas man vorhermur im Buffon gemablt gesehen batte. And das feltfame, erft furglich entdedte Schna= beltbiter, welches eine bisher unausgefüllte Stufe.gwifthen ben Bogeln und vierfüßigen Thieren einnimmt. Doch war ber Schnabel biefes Exemplars nicht so put erhalten, als der eines andern , das ich ben bent Serruhofrath Blumenhach in Gottingen gefeben babe.

Das Loral, so groß es auch schrint, ist bereits zu klein geworden, und man denkt auf Bergebberung; denn für die neuen Sachen, welche Capitain Baudin mitgebracht, ist schon kein Plats mehr. — Alle diese gehäusten Naturschäße stesben dem Schau - und Lornbegierigen täglich um son st offen; und er braucht sich nicht mit dem Beschauen zu begnügen, sondern er kann auch in die schöneidaran stoßende Bibliothek geben, (welche durch Bussens Bilbsaulegeschmunkt wird,)

wo er alle in die Naturgeschichte einschlagende Werke sindet, wo er sich gemächlich niederlassen, nachschlagen und excerpiren mag. Diese Anstalt ist einzig! sie entzückt! sie reißt den Fremden zum innigsten Danke gegen eine Regierung bin, ote mit so liberalen Besinnungen alles mitthellt, here gibt, aufschließt, was Fremde und Einheimische zur Bervostkommnung der Wissenschaften ermuntern kann:

Da der berühmte Euvier am andern Ende des Gartens wohnt, so erwähne ich hier sogleich feines eignen anatomischen Rabinets, welches sügtich, sowohl der Größe als des Inhalts wegen, auch Gallerie genannt werden könnte. Der was dere Euwier zeigt es bereitwillig und spricht sehr kehrreich darüber.

Hier findet man die Kleinsten Geschöpfe, Infekten sogar, mit bewundernswürdiger Runst und
Geduld anatomirt, unter andern einen Seidenwurm mit seinen Eyern, der so sein
dearbeitet ist, daß man fast auf den Gedanken
gerath, Euwier musse statt der Augen zwen Ricroscope im Ropse haben. Das Rüchlein von
feiner ersten Entstehung im En bis zum Auskriechen. Eine Menge skeletirte Fische und vierfüßige Thiere, unter legtern die prachtige Giraffe, die vormahls der Erbstatthalter besas.
Ein Puar Kamele, die neben ihr stehen, können

ihr bequem unter bem Bauche burchfrieden. Gin Erocodilltopf, an dem deutlich ju gewahren, daß, gegen den bieberigen Glauben, ber Crocodill den obern Rinubacten auf und gu thut, der untere bingegen unbeweglich ift. Gin paar Elephantengerippe u. f. w. Difgeburten von Menfchen und Thieren. Stelett des niedlichen Zwerges Bebe, eines Lieblings des Ronigs August von Polen. rere Dumien, theils egyptifche, theils ber Buanden , der Ureinmobner der Infel Teneriffa. Lettere haben die Bahne fo abgeftumpft, daß man ben fichern Schluß daraus gieben fann, fie baben fich bloß von Begetabilien genabrt; ihre Ropfe find febr fon geformt, und Cavier mennt, diefes ausgestorbene, oder vielmehr ausgerottete Bolt muffe eine icone edle Menfchenrace gewesen fenn. - Die Sammlung von Ropfen ift noch im Werben, bis jest fteht fie der Blumenbachichen noch weit nach. Eraurig ift bie Bemerkung fur bie Seelenverfechter und allgemeinen Rrenbeiteprediger, das die Regertopfe gerade die Abftuffung swifden Denfchen und Affen ausmachen, eben fo ver fcoben, wie die der Affen, auch bas Rinn einwarts gehend, wie ben ben Thieren, alfo möchten doch wohl die Reger nicht unfere Bruder fenn. - Bon Baft's Spftem fprad Cuvier gwar mit Intereffe, (er correspondirt felbft mit ibm.)

mennte auch, daß im Sanzen viel Wahres darin liege, nur lasse sich wohl im Einzelnen und Rleisnen noch nicht so viel bestimmen, als Sall thue. Ich wüßte doch nicht warum? Ist nur erst das Ganze erprobt, so muß das Ginzelne sich ja durch Erfahrung ausmitteln lassen, und wer Gall's Spstem nur einmahl durch ihn selbst hat vortragen hören, der wird unwillführlich von der Evidenz seiner vor Augen liegenden Beweise hingerissen.

Sehr mertwurdig ift eine Sammlung verfteinerter Knochen, die, obwohl fie alle in der Begend um Paris gefunden worden, doch wohl 15 Thierarten enthalten, die beut ju Tage gar nicht eriftiren, und offenbar ju einer bereits gerstorten Schopfung unserer Welt gebort haben. Aehnliche Thiere hat die neue Schopfung wieder hervorgebracht, doch die felben nicht wieder. Sier ift Belegenheit, fich in einen Abgrund verwirrender Bedanten gu fturgen. Cuvier fchreibt in diefem Augenblide ein Buch über diefen Begenftand, deffen Erfcheinen wohl Zaufende, gleich mir, mit Berlangen entgegen feben werben. - Eine Sammlung von Ropfen, vom erften Augenblide des Lebens an, Jahr fur Jahr, bis ins hohe Alter, ift noch unvollständig. - Gine Cammlung der verfchiedenen Bogelfebern, nicht um der garben, fondern um der

Sest alt willen. — Die Structur des Auges, des Ohres, der Zeugungstheile, in Wachs nachs gebildet, doch weniger schön als bep Bertrand, u. s. w. Ein Transport afrikanischer Thiere, vom Bey von Tunis geschenkt, ist jest unterwegs. Euvier rühmt besonders, das die in fernern Lansdern commandirenden Generale es sich sehr anz gelegen seyn lassen, die verschiedenen Sammlungen des Jardin des plantes zu bereichern. — Ein Beutelthier war vor ein Paar Tagen gestorzben, und wurde eben anatomiet. Dagegen ist das Weibchen des Kanguru trächtig.

## Der falsche Dauphin,

Diefe selfame, in Deutschland meines Wife fens noch nicht befannt gewordene Befchichte. mird um fo mehr in Erftaunen fegen, wenn ich verfichere, daß es noch jest eine Menge Menfchen in Rranfreich gibt, welche nicht allein fieif und feft glauben, Ludwig ber Siebengebnte lebe noch, fondern auch ziemlich icheinbare Grunde bafur anführen. Ramen nicht einige offenbare Mabrchen daben vor, fo mußte man wenigftens bekennen, die Sache fen moglich. Die Befcichte ift übrigens actenmaßig befannt gemacht worden; ich will fie dem Lefer mittbeilen, gue erft fo, wie bas Gouvernement und die Rich. terftuble fie ergablen, als dann fo, wie der Beld ber Gefchichte und feine Anbanger fie glaus ben maden gewollt baben.

Jean - Marie Berpagault ift ber Sohn eines Schneiders zu St. Lo, pon einnehmender Bestalt, Gesichtszügen, welche mit denen Ludwig des
XVI. viel Achnlichfeit haben, blond, schlant, leba haft, arglos sich hingebend, schnell fassend, Unschuld

trefflich beuchelnd; alfo viele gute Anlagen aber ohne Erziehung. Man muthmaßt, er fen ein Rind der Liebe des ehemaligen Bergogs von Balentinois, welcher Guter in ber Rormandie befaß. Die mundergleichen Begebenheiten der Revolution verrudten ihm ben Ropf; er fab, daß fo mancher aus bem Staube fich emporgefchwun= gen hatte, er wollte es auch verfachen. 3m Gep= tember 1796 lief er aus dem vaterlichen Saufe, fcweifte auf dem Lande berum, und gab fich fur den Sohn einer angesehenen, burch die Revolution heruntergekommenen Familie aus. Jugend, Un= fould und Wahrscheinlichkeit feiner Erzählungen verschafften ihm überall gunftige Aufnahme und Unterfiugung. Er batte feinen Dag, aber Diemand fragte ibn barnach. Er murbe breifier, magte es nun auch in Stabten fein Sandwerf gu treiben, tam nach Cherbourg. Sier aber murde er bald als Bagabund arretirt. Sein Bater, der Schneider, erfuhr es, eilte herben ihn in Empfang gu nehmen, und wunderte fich nicht wenig, ihn mit Beld und Rleinodien reichlich verfeben gu finden. Er nahm ihn wieder mit jugud nach St. Lo, wo aber ber junge lebhafte Menfch nicht lange aushielt, fondern bald jum zwentenmahl da= von lief, im Departement du Calvados berum irrte, und, an Leib und Beift gewachsen, fein Mabrchen noch beffer erfann als das Erstemabl.

Bald gab er fich für einen Sohn bes Prinzen Monaco, bald bes Herzogs von Urfel in den Riederlanden. So stieg er von Stuse zu Stuse; es währte nicht lange, so war er schon verwandt mit Ludwig XVI., mit Raiser Joseph II. und mit dem König von Preußen; um seiner bedrohten Sicherheit willen reist er in Frauenzimmerkleidern, und gab vor, er komme eben aus England zurück, wohin er seinem emigrirten Bater Geld gebracht.

Biele, sehr viele Leute von Rang und Erziehung wurden getduscht, denn er schmeichelte ihren alten Borurtheilen, besonders nahmen sich die Damen seiner an, denn der schöne Jüngling sprach zu ihren Herzen. Seine Abentheuer singen an, einiges Aufsehen zu erregen, da wurde er in Weidertracht abermahls arretirt und nach Bayeuz ins Gesängniß gebracht. Bayeuz ist nur 10 Meilen von St. Lo, sein Bater kam zum zweytenmahl, ihn zu besreyen, und man war, in Rücksicht seiner Jugend, auch zum zweytenmahl so nachsichtsvoll, ihn der väterlichen Gewalt auszuliesern. Er sollte nun Schneider werden; der Gedanke war ihm unerträglich. Er entsprang zum drittenmahl.

Im October 1797 befindet er fich auf der Disligence zwischen Laval und Alençon, sehr einsach und feinem Geschlechte gemäß gekleidet. Nicht weit von Alençon steigt er ab, und geht seitwarts nach einem Dorfe, genannt les Jonckerets. Die Racht überfallt ihn, er bittet einen Bauer um ein Nachtlager. Man weif't ihn nach dem Haufe der Demoisell Talon = Lacombe, wo er mehr Bequemlichkeit sinden werde. Er geht dahin, sagt, er gehore zu der Familie Montmorency, habe Schloß und Giter ben Dreux, irre verlassen und perfolgt umber. Die Dame interessirt sich lebhaft für ihn, gibt ihm Aleider und Geld, welches er ben seiner Ankunst zu Dreux zu erstatten vers spricht. Er läst sichs hier eine Beitlang wohl sepn, spielt den vornehmen Heren, und schenkt z. B. dem Stalljungen, der ihm das Pferd zum Spazierenreiten sattelt, einen Louis.

Endlich muß er fich doch jur Abreife entfcbließen, und Demoifell Lacombe begleitet ibn nach Dreur, um dort ihre Auslagen wieder gu erhalten. Sir tommen gludlich dabin, aber Schloß und Guter find verschwunden. Bas ift naturlider? Die Repolution erflart Alles. Um 50 Louis demer und an Erfahrung reicher febrt die Dame gurud. Der junge Beld wird immer breifter. 3m May 1798 magt er fich auf ber Diligence nach Meaux (nur acht Poften von Paris) und fleigt im Wirthebaufe ab. Sier gibt man ibm gwar zu effen, verfagt ibm aber ein Rachtlager, weil er ohne Dag reif't, Gine parifer Raufmannsfrau, Laravine, die fich gerade gu Meany aufhalt, erbarmt fich feiner, und erlaubt bm in ihrem Woarenlager ju folafen, Diefe

Sefdligkeit gibt ihm Muth, mehr ben ihr zu wagen, und es gludt. Er fagt ihr, er sep der Sohn eines reichen Pochters zu Damery, jest auf der Flucht, um der Aushebung zum Rekruten zu entgehen. Madame Laravine schenkt ihm noch 4 Louis, und er miethet sich einen Plas auf der Diligence nach Strafburg.

Etwa eine Meile von Chalone verfdwindet er, Poffillon und Conducteur erwarten ibn lange. vergebens. Er geht nach dem Dorfe Mery, und will fein Mabrchen auf dem Schloffe Guignaucourt austramen, allein bier traut man ibm nicht, er wird arretirt und jum Friedenerichter nach Cernon gebracht. Auf die Rrage; mer er fen ? verfest er geheimnisvoll, er babe barquf nichts zu antworten. Man liefert ibn aus nach Chalons. Sier mird er abermahls um feinen Rahmen befragt und antwortete ftolg : "man wird ibn nur gu frub erfahren." - Endlich fagt er, er beiße Louis = Antoine = Jean = François de Longueville, fein Bater fen todt, feine Mutter Madame Sainte-Emilie, mobnhaft ju Bengeville ben Dout = Audemer im Departement de l'Eure. Man muß gefter ben, daß man nicht umftanblicher lugen fann.

Bon jest an, im Arresthause zu Chalons, affectirt Hervagault einen vornehmen Con und ein geheimnisvolles Wesen, reizt die Neubegier, gibt Winfe, und kurg, es währt nicht lange,

fo murmelt man fich ins Dhr: es ift ber Danphin! der Sohn Ludwig des Sechszehnten! -Der Rertermeifter felbst glaubt das Mabrchen, und thut ihm Borfdub. Bwen Raufmannsfrauen aus Chalons, Saignes und Relize, werden in bas Beheimniß eingeweiht, balb verbreitet es fic, niemand zweifelt mebr , - feine Geftalt , feine Manieren - man barf ibn nur feben, rufen die glaubigen Geelen, auf den erften Blid ertennt man ibn. Alle Ginwohner von Chalons ber pormable privilegirten Claffen, werden nach und nach ju Bertrauten und Anhangern geworben, alle wetteifern, ben letten unglud. lichen Zweig ihrer Ronige in unterflugen. Seine Tafel wird taglich mit Lederenen aller Art befest, feine Bimmer werden elegant moblirt; man balt ihm Lehrer; der Rertermeifter ift gehorfam und ehrfurchtsvoll, fein Befangener barf fpagieren geben, fo oft ihm beliebt, boch ftets als Madchen verkleidet; das Befangnis verwandelt fich gleichfam in ein Luftschloß.

Indessen waren die Eingeweihten nicht immer vorsichtig genug, sie lieffen in der Freude ihres Herjens sich hier und da ein Wortchen entschlüpfen, die Obrigkeit wurde aufmerksam, und, nachdem jene Maskerade einige Monathe lang gespielt worden war, befragte man hervagault schaffer. Listig und mit Geberben, die tas Ges

gentheil besagten, erklarte er nun felber, er fet der Sohn eines Schneiders ju St. Lo. Man ferieb an ben Bater, die Wahrheit der Aussage bestätigte fich, und man verdammte ibn gu monathlidem Gefangniß. - Diefe gelinde Strafe murbe von den Eingeweihten mehr als ein davon getragener Sieg betrachtet; fie batten, mabrend ber Untersuchung gegittert, bag ber mabre Stand des Befangenen werde entbedt werden. Um ibn, nach überstandener Strafe, der Wachsamfeit ber Polizen gu entziehen, verfieht man ihn reichlich mit Beld, auch Juwelen, und bilft ibm fort. Er ift febr gufrieden mit diefem Ausgang, und fangt nunmehr an, feine Rolle im Departement Calvados, und gwar gu Bire, gu fpielen. Sier macht er wenig Profelpten, wird bald aufs neue arretirt, und diefes Mahl mit mehrerer Strenge ju gwenjabriger Gefangenschaft verurtheilt. Da die Ginwobner von Bire ibn blof als einen jungen Taugenichts betrachteten, fo murbe er diefe zwen Sabre febr fibel zugebracht haben, batten nicht die Setreuen von Chalons ibn fortwabrend unterftust, woben Madame Saignes die troftreiche Correspondeng führte. Diefe grau meinte es wirklich gut mit ibm, fie munichte auch, er mogte die Beit feiner Gefangenfchaft baju anwenden, fich ju unterrichten, aber er ergab fich dem Trunte, und verließ nach zwey Jahren das

Sefangniß schlechter als vorher. Madame Saig's nes hohlte ihn selbst von Bire ab, um ihn zurud nach Chalons in den Kreis' seiner Getrenen zu führen. Dort wurde alles auf das herrlichste zu seinem Empfang vorbereitet; er kommt, wird complimentirt, man steut ihm Blumen, man behandelt ihn mit ausgezeichneter Chrsurcht, das Horn des Uiberstuffes wird von neuem über den Schneiderssohn von St. Lo ausgeschüttet.

Die Polizen fam bald auf die Sour, aber die Getreuen erhielten Wind davon, man berathichlagte, und fand fur gut, den Dauphin auf Reifen gu fchiden. Geine Reiferonte richtete man fo ein, daß er überalt Bertraute fand, die, von feinem hoben Stande unterrichtet, ibm die gebubrende Aufmerksamkeit bewiesen. Go mar er einmaßt zu Reims, und zwenmahl zu Bitryle Français, auch oft auf Landgutern, überall wedfelten Balle, Concerte, Refte aller Urt. Bu Bitry mohnt er prachtig und bequem in dem Saufe der Madaine de Rabecourt, deren Gemabl wie feinen Schatten begleitet, ibn aufmertfam bedient, gleichsam feinen Rammerberrn marbt. Am Tage bes beil. Louis gibt man ibm , als an feinem Nahmenstage, ein berrliches Reft, wober die Damen Lieder ihm zu ehren fingen. nennt ihn im vertrauten Kreife fiels mon prince. Man laft fin Portrait ale bas bee Dau phin's

berumgeben; man ergabit, der Papf felber habe ibm ein Beiden auf bas Bein gebrutte, um ibn einft wieder dordnigu verkonnen; man theilt fich endlich ben Brief eines Bifdoffs mit; ber gleichfalls getanfcht , it den ehrerBiethigften Musbruden an ben jungen Landftreicher foreibt, und burch fein Bepfpiel: manden, ber noch mantte, abergeugt. Schon bilbete fich eine Art von fof um Endwig XVII., er hat Ravoriten, wird balb die großen Sofchargen befesen : unter feinen Unbangern finden fich Blabmen von Bedeutung. -Ane withen von Enthifiasmus, und find bereit, ibm die größten Opfer ju bringen. Manner von Beburt und Rang fdragen fich gludlich, ibm gleich Rammerdienern die miebrigften Dienfte ju leiftens Belaballe werden berichmenderifch, wennofe nur das Blud finben tonnett, ibn gu bemirthen. -Rathrlich, daß alles das der wachfamen Polizen: nicht entgeben tonnte, ber Polizenminifier Fouche erfube ju Paris alles , was zu Bitry vorging , und ploglich machte ein Berhaftsbefehl der Comodie ein Ende. Aber felbft ben diefer Berhafs. tung betrug fich hervagault mit einem Stolze, mit einer Burde, die Allen imponirte: feine betrubten Unbanger umgeben ibn mit tiefftem Re=: fpect; einer derfelben bath gerührt um die Erlaubnis, ibn umarmen ju durfen ; da reichte ibm ber Schneiberfohn nachlaffig bie Sand jum Rug.

Gleich am ersten Abend der Verhaftung wird im Kerker ein splendides Gastmahl veranstaltet. Man bittet um seine Befrepung und will Bürgschaft für ihn stellen, aber vergebens. Man kann also nichts weiter thim, als ihm seine Gesaugenschaft auf alle nur mögliche Weiseerleichtern. Er wurde stets auf das köstlichste serviet, und war schon so daran verwöhnt, daß, als man ihm einst zum Abendessen ein Huhn, eine Laube, Sallat und eine Creme brachte, er das nicht hinreichend, sand, sondern es auf die Erde warf. Der Rotarius Advet nannte ihn selöst im Gesängnis Monseigneut, und wurde dasur gnädig belohnt, durch die Benennung mon petit page, mon petit valet de chambre d'amitié.

So spielt er seine Rolle kaltblutig und mit Wurde fort. Geht er zur Messe, so tragt ihm ein Bedienter Kiffen und Gebethbuch nach. Er ernennt sich einen Secretair, der in seinem Nahmen Louis Charles unterzeichnen muß. Wenn man einen großen Nahmen tragt, außert er gezgen die Richter, so ist man der Verfolgung ausgeseht. — Der Maire von Bitry sab sich endlich genothig, um des großen Bulaufs willen, ihn enger einzuschranten, auch den ungeheuren Lieferungen von Wein und Speisen vernünstige. Gronzen zu sehen. Die nothwendigsten Personen auss

genommen, umfte man einen Erlaubnifichein bag ben, um ihn zu besuchen.

Sein: Berbrechen wurde indessen noch ims mer aus keinem politischen Geschitspunkt betracha bet, sondern bloß der Polizepbehörde (police sofrectionelle) zur Untersuchung und Bestrafung übergeben: Auch Madame Saignes wurde, als seine Mitschildige, eingezogen, da man ihr aber nichts beweisen konnte, wieder auf frepen Zuß gestellt. Hervägault hingegen wurde zu Ende des Jahres 1802 wegen Escroquerie und Misbrauch der Leichtgländigkeit des Bolks zu vierzähris ger Geschanzisstrafe im Zuchthause zu Ostende condemnirk. Sowohl Hervägault, als auch der Viscal des Gouvernements; appellirten bepde von diesem Urtheik.

Die Sache follse nunigui Reims verhans belt werden. Ploglich tritt ein neuer und sehe wichtiger Schauspieler in dieser Tragi = Comobie auf. Der alte Pralat L. v. S. Bischof v. Biein wegen seiner Redlickeit, strengen Sitten, und Belehrsamteit, allgemein geachteter Greis, halt sich überzeugt, daß Hervagault wirklich der echte und rechte Dauphin sep. Er hat sogar mit den Wundarzten gesprochen, die ben vermeinten Leiche nam des Dauphin im Tempel geöffnet, und ihn versichert haben, es sep nicht der des Dauphin gewesen. Er beschließt seinen jungen Monarchen zu befrepen, leiht große Sumuten, vorläßt sein Amt, kommt nach Reims, correspondirt durch den Cerkermeister mit dem Gefangenen, und glaubt endlich seiner Sache gewiß zu seyn. Der Tod des Dauphin ist ihm eine politische Linge des Nationalconvents. Er glaubt sich auch berusen, dem vernachlässigten Privzen eine Erziehung zu geben, seine Absichten sind rein und vortressicht; er schicks ihm Bücher, unter andern einst le Genie au Christianisme von Chateaubriant, und das Trauersspiel Athalie, worauf er zu seiner Verwunderung die Antwort erhält: "Spotten Sie meiner? alles das weiß ich auswendig."

Was der alte Prolat am meisten für seinen Schützling fürchtet, ist Deportation. Er biethet, um dieß zu verhindern, alle Arafte, selbst feine Freunde in Paris auf; er entwirst eine Liste der Personen, denen er des Dauphins Schickstanwertrouen will, man sindet darauf unter andern die Nahmen Brisson, Neder, Madame de Stael, Montesson, Rogunlaure, Angouleme, Lalleprand, Punsegun, Bousslaure, Unspuleme, Lalleprand, Punsegun, Bousslaure, unf. w. Einige glauben ihm, andere nicht; einige geben ihm die Nahmen Blondel und neuen Joab Man bedient sich der Bissoppenache; man macht sogar das Project, den Dauphin mit einer weitlauftigen jungen Berwandtinn des königlichen Hauses zu vermählen. Hervagault weigert sich

ı

aufangs bepguftimmen, benn er hat, (wie wir berstach boren werden;) ber liebenswurdigen Schwessen, fter der Koniginn von Portugall Treuegeschworen, er gibt aber endlich aus Staatsgrund en und, und es wird beschloffen, für ihn zu werben.

Ebe aber alle biefe Unterbondlungen recht in Sang'afamen ; wurde ber Dvoces vor dem Erie minalgerichte gu Rheims noch einmahl affentlich unterfucht , auth gwar in Gegenwart eines gable reichen Bolle , welches lich offenbar auf Die Geis te des Bolagten neigte, lant gegen ben Ristal des Gouvernements murrte, bingegen Bervagault's Bertheidiger nut . Enthufiasmus betlatich= te. Die Richter lieften fich aber nicht irre mas eben, fonbern beftatigten bas erfte Urtheil. Mabrend fir in einem andern Bimmer noch beliberire ten; fab man bie bangfie Erwartung auf allen Befichtern, Bervapanlt borte fein Urtheil mit eis nem foottifden Rachein faltblutig an; und feine Anbanger; fatt von ben Grunden der Richter übergengt gu werden , blieben nut noch halbftorriger auf ihrer Deinung. Man: fubr fort im Gefangniß ibn toniglich zu bedienen. Er hatte unter andern einen filbernen Beder mit den Buchstaben L. C. (Louis Charles) und der alten frangofifchen Reone gefchmudt; er fagte bem Rerfermeifter, daß fen fein Chiffer. Reiner feinct Anhanger murbe abtrunnig, im Gegentheil, ihr

Eifer verdoppelte fich, und ber alte ehrwurdige Bifchof v. B. stand immer an der Spise. biefer lettere beschränkte feinen Gifer nicht auf Gefchente und guten Rath , et wollte auch thatig fenn, und, als er in. Erfahrung brachte, bas man feinen illiftren Pupiffen von Rheims nach Soiffons bringen wolle, befchloß er, ihn auf der Landstraße den Sanden feiner Berfolger gu entreißen. Diefes junge Projekt eines alten Ropfes murde verrathen, man bemachtigte fich bes Bifcofs, wie auch feiner Papiere, und fand barin den Bemeis, daß er mirflich ben Schneiberefohn :von St. Lo die Rolle bes Durbin babe wollen frielen laffen. Gr. laugnete bas auch gar nicht, fondern erflatte geradezu, daß et Berpanault in der That fur ben Dauphin balte. Das Gouvernement hatte Mitleid mit dem Greife, und feste ibn in Frepheit. Auch mit Bervagault murde es milde verfahren baben, ware er nur irgend gu beffern gewesen; doch da er in Soiffons fich abermable fonell einen Anhang bildete, fo hat man ibn verfdwinden laffen.

Um nun aber begreiflich ju finden, wie fo viele angesehene und fluge Leute sich von diesem roben Jungling konnten taufchen laffen, hatte man ihn selbst muffen erzählen boren. Mit großer

Rubrung erinnerte er fich, wie fein Bater Ludwig XVI. ihm noch im Rerfer Unterricht in Gefchichte und Geographie gegeben; mit dem Ton Der unbefangenen Bahrheit fprach er von einer Sundinn, die feine Rutter, Marie Antoinette, febr geliebt., und Fibele genannt batte. Die fleinsten Umftande mablte er mit findlicher Lebhaftigkeit, und vergaß auch nicht, daß fein Rer-Fermeister Simon ibn fogar der Rachts aufgeforedt, um fich ju überzeigen, daß er nicht entführt fen. "Ich mußte," fubr er fort, "die niedrigften Arbeiten verrichten, meine Befundheit litt darunter. - Der ote Thermidor erleichterte das Schidfal fo mancher Schlachtopfer der Revolution, auch das meinige; man gab mir beffere Rleidung, gefundere Speisen, man erlaubte mir fogar die Spiele meines Alters. Meine Schwester durfte ju mir tommen; mit mir effen, mit mir fpielen. Welch ein Angenblid , die erfte unferer Wiedervereinigung! (er weinte bitterlich, wenn er bavon fprach). Indeffen murbe meine Gefundbeit boch immer fomacher, die Rerferluft murde mich getodtet haben, aber Gott hatte befoloffen, mir Sulfe gu fenden."

"Eines Tages, gegen Ende bes Man. 1795, als ich eben einschlummern wollte, naberte fich mir einer meiner Wächter, den ich seiner Sanftmush halber feets geliebt hatte, und flufterte mir ba: Gutes Kind, hier im Gefängnis wurdest du bald sterben; aber Leute, die dich lieben, wenn du sie gleich nicht kennst, lassen dir fagen, wenn du schweigst, so wollen sie dich bald an einen Ort bringen, wo du frey seyn, und mit Kindern deines Alters spielen wirst. — Ich verschlang seine Worte, versprach mir nichts merken zu Lassen, und harrte sehnsuchtsvoll der Erfüllung seines Bersprechens.

Am andern Abend um bie nahmliche Beit, tam ein Wagen mit weißer Wafche belaben auf den Sof, die man gegen fcmupige Bafthe umgutaufden gewohnt mar. Anter Diefem Weißzeug lag ein fehr frant aussehendes Rind meines 211= ters verborgen. Dich nahm ein ftarfer Mann, als Matrofe gelleibet, in feinen Arm, ftodte mich unter einen Saufen alter Bafde, und nur eine fleine Deffnung ichuste mich vor dem Erftiden. Das lette mas ich in meinem Rerter fab., wer bas fchlafende frante Rind, welches in mein Bett gelegt murbe. 3ch murbe giemlich unfanft auf ben untenftehenden Wagen geworfen, und ohne Sinbernif nach Chaillot gefahren. Sobald wir aus dem Tempel maren, luftete man mich ein menig, nur ben ber Barriere murbe ich wieber gang bebeckt. Bu Paffy trug man mich ; noch immer gingewickelt in eine niedrige Stube, wo man mich gang in Brepheit feste. Drep unbefannte

Manner fab ich bier; die fich ju meinen Rufen Rursten, und vor Frende außer fich ichienen. Man fleibete mich ichnell in Beibertracht, feste mich in eine Dofichaife, und nahm ben Weg nach Der Bendee, ju der Armee ber Ropaliften. -Bas es eigentlich mit meiner Befrepung für eine Bewandtniß gehabt, habi ich erft fpat erfabren. Rach dem Sturg Robespierre's nahmlich ; wurden die berrichenden Parthenen unter fich kloft. uneinig, viele neigten fich jur Bieberberftellung der Ronigswurde, man naberte fic den Ronaliften in ber Benbee, man pflog Unterhandlungen mit ihnen durch das Conventsmitglied Ruel-Ie, und einer der erften Puncte, worauf jene be-Randen, mar meine Auslieferung, dem jedoch der Wohlfahrtsausschuf die Ginfchrankung bingufüge te, daß diefelbe anfangs verheelt, und ein anderes Rind an meiner Stelle untergeschoben merden muffe. Rach langen und heftigen Debatten gestanden die Royalisten bas zu. Die Sowierigfeit mar nur noch ein Rind gu finden, bas man für mich paffiren laffen fonnte. Der Graf Louis de Rrete übernahm es, und ichickte ben Abbe Laurent deshalb nach der Mormandie, begleitet von feinem Abjutanten Dich am el. Sie beftechen ju St. Lo einen Schneider, Rabmens Bervagault, seinen mir abnlichen Sohn für 200000 Livres bem allgemeinen Beften gu opfern. Man

versicherte den Schneider übrigens, daß er für das Leben seines Sohnes nichts zu beforgen habe, und man verschwieg ihm sogar, daß das Rind durch eine starte Portion Opium in einen tiefen Schlaf gesenkt werden sollte."

"Im Tempel mar nur brepen Perfonen bas Bebeimniß pertraut, der Rrau bes Rertermeiftere, bem oben ermabnten Wachter, und bem Bafder bes Gefangniffes, Der lettere mar es, ber mich beraustrug, und ju Daffy an die Berren de Frotte, bu Chatellier, und den Abbe Laurent ablieferte, - Swen Stunden nach meis ner Befrepung tam der berühmte Argt Deffault, beffen Sorgfalt ich anvertraut mar, in den Lempel. Gine ju ftarke Dofie Dvium batte bas Rind. das in meinem Bette lag, in einen tobtenabnli= den Schlaf verfentt. Deffault wollte es befublen, ohne es ju erweden; als er aber die Sand auf ben Sorper beffelben legte, fpurte er eine Berichiedenheit mit dem meinigen, die ihm einen Schrep auspreste. Sein Erstaunen verwandelte fich in das hefrigfte Schreden, als er ben naberer Befichtigung nicht mehr zweifeln konnte, es fen gang ein anderes Rind. Saft eine Stunde lang blieb er in ftarrem Entfepen. Er überdach= te feine Berantwortlichfeit, Die Gefahr, in welder fein Ropf fdwebte, und befchloß endlich fich gu deden, indem er einen geheimen, ber Babr-

beit gemaken Rapport, an den Committe ber offentlichen Sicherheit fandte. Sier prafidirte Ropare, ber im Geheimnis mar, und feinen erftaunten, muthenden Collegen, nachdem ihre erfte Seftigfeit fich gelegt batte, bewies, baß Gemeigen\_ bier bas Beste fen, jumabl, ba das fremde Erantliche Rind mabriceinlich fterben werde, und es dann leicht fen, gang Europa gu überreden; ber wirkliche Dauphin fen gestorben. Deffault aber murde vorgefordert, und mit fo bittern Borwu fen überhauft, daß er von Rummer und Berbruß übermaltigt, in eine fcmere Rrantheit fiel, und farb. Dein fleiner Stellpertreter that basfelbe. Deffault's Rachfolger offnete ben Leich= nam, mertte auch wohl, daß es nicht ber meinige fen, und bediente fich daber im procès verbal der zwendeutigen Wendung: nous sommes procédés à l'ouverture d'un cadavre, que les commissaires nous présentèrent comme celui du fils de Louis Capet."

"Indeß rollte ich mit meinen Befregern auf ber Landstraße. Die frische Luft, und das Schutzteln des Wagens zogen mir anfangs eine Ohnmacht zu. Als ich aber an beydes mich gewöhnt hatte, machte der frepe Anblick der Ratur mir unaussprechliches Bergnügen. Die Bewegung, deren ich so lange entbehren mußte, und die gute reichliche Nahrung, mit der man mich versah,

fartten meine Befundheit fichbarlid. Wir famen gludlich in bas Sanptquartier ber Ronalis ften nach Belleville, wo man mich, mit einer Art von Gouvernante, in das Schloß logirte. Rach Charette, ber eben nicht jugegen mar, murben Bothen ausgefandt. Er befuchte mich mit Stoflet, betrachtete mich febr genau, mar falt und einsplbig, bezeigte mir aber alle Ehrerbiethung. - Bie die Friedensunterbandlungen durch die Treulofigfeit ber Republifaner abgebrochen wurden, ift befannt. Die ungludliche Erpedition von Quiberon hatte einen traurigen Ginfluß auf mein Schidfal. Das Cabinet von St. James, und die frangofifchen Pringen, befonders der Graf Artois, wollten nichts von einer beforantten Monarchie horen, guwelcher die Ronalisten fich verstanden, und um deren Willen die Republifquer mich ausgeliefert batten. Diefem politifchen Zwiespalt wurde ich, mit des liftigen Pupfape's Sulfe, geopfert. Charrette felbft, den ich oft gu Pferde begleitete, verboth mir ernftlich, meinen Stand zu entdecken. Der Ruf von meinem Tobe fand immer mehr Glauben, Die wenigen beffer Unterrichteten durften nicht magen, fich und mich felbft in Befahr zu feben. Endlich perlangte England meine Auslieferung, theils unter dem Bormand, die Inbentitat meiner Perfon gu bewahrheiten, theils weil ohnehin die coalisirten

Machte mich anerkennen mußten, Ich wurde also auf der Kuste von St. Jean de Monts eingeschifft, und, von dem Chevalier de la Robescrie begleiset, landete ich zu Fersen, wo der Prinz von Bou il kon mich mit Auszeichnung empfing. Der Chevalier hatte eine von den Lopastistenchess unterzeichnete Erklärung den sich, wosdurch sie mich für den Gohn und Erben Ludwig des XVI. erkannten: Dasselbe ihat der Herzogwon Bouikon im Stillen; Das. Podagra hielt ihn ab, mich vollends hinüber nach England zu begleiten."

"Ben meiner Anfunft ju London wurde ich fogleich zu dem Bergog von Sarcourt, Gefandten der frangofischen Pringen am englischen Sofe, geführt, ber mich talt empfing; und impertinente -Rragen an mich that, auf die ich ihn feiner Antmott wurdigte. Graf Artois wollte mich nicht feben, und nun mar es flar, daß man Absichten batte; denen ich im Wege fand. Indeffen bewirfte mir der Chevalier de la Robetrie eine gebeime Audienz ben dem Ronige, bem man vieles verschwiegen hatte. Db Gr. Majestat gleich , bem Rathe ihrer Minifter ju folge, mich nicht offentlich anerfennen fonnten, fo liegen fie mir boch Bimmer im Schloffe einraumen, mich anftanbig bebienen, und behandelten mich überhaupt fehr paterlich. Buweilen fpielte der Ronig fogar mit mir wie ein Rind, ben welcher Sclegenheit ich ihm einft eine Dhrfeige gab."

"Mein Oheim, der Graf Artois, war so wüthend über die Aufnahme, die mir wiederschipt, daß er einst, durch einen seiner Röche, meine Suppe vergisten ließ. Man entdeckte das Borhaben noch zu rechter Beit, und gab mir schnell Gegengist. — Der König wollte meinen Oheim arretiren lassen, ich bath für ihn, und wendete den Bliß der Rache von ihm ab. Mein Leben war nun aber in England nicht mehr in Sicherheit, daher der König, obgleich er sich sehr ungern von mir trennte, beschloß, mich mit dringenden Empschlungen nach Rom und Portugall zu senden."

"Bon einem alten treuen Diener begleitet, und mit Gefchenten überhauft, reifete ich ab.— Unter den lettern befand sich eine Schachtel von Mahagony, mit Gold beschlagen, in welcher eine Instruction für Prinzen lag, die zum Throne bestimmt sind. Der König von England hatte sie ganz eigenhandig geschrieben, und, der Verlust dieses Kleinods war mir am schmerzlichten, als ich nacher aller meiner Habseligkeiten beraubt wurde. Ich schiffte mich zu Portsmouth ein, und landete, nach einer langen Fahrt, im Hasen von Dstia, von da ich nach Rom ging, und Pius dem Siebenten ein eigenhändiges Schreiben des

Königs von England überreichte. Der Papst ersstaunte, liebkosete und fegnete mich, wollte mich sogar insgeheim salben, und ließ mir, pm mich stets wieder zu erkennen, das französische Wapspen auf das rechte Bein, und die Worte, vive da. roi, auf den linken. Arm brennen. Es geschah im Bepseyn von 20-Cardinalen. Hierauf ging ich bald durch Spanien nach Portugall."

"In Spanien fab ich von meinem Bermande ten Riemand als die Gergoginn von Die lea no, die fich zu meinem Ruben warf, ohne das ich es verhindern : tonnte. Sch: that feinen Schritt , um am Madriter Sofe vorgeftellt ju werben, ba ich wohl mußte, daß et Frankreich untermurfig fen! In Portugall bingegen murde ich über alle meine Erwartung aufgenommen. Rie werde ich Liffabon, die Ufer des Lajo und den Pallast von Quellus vergeffen! - Dort lernte ich guerft bie Liebe fennen. Die Roniginn, die mir außerorbentlich gewogen mar, verfprach mir die Sand; ihrer reigenden Schwefter, der Pringeffinn Ben en Dictine, Wittwe bes Pringen von Brafilien; auch both die Koniginn alles auf, um bie Dotentaten von Europa fur mein Schickfal gu intereffiren. 3hr verdante ich es, daß neun Souverains (Portugall, England, ber teutsche Raifer, Pren-Ben, Sardinien, Schweden, Dannemart, Rugland und der Papft) durch ihre Gefandten eine Erflagung unterzeitinen lieffen, durch welche ich formlich anerkannt und mie Benftand versprocen wurder Diefe Erflarung muß in den Archiven des portugiefischen Hofes liegen."

... Indeffen hatte die Chbe und Rinth der Repolntion abermable andere Begebenbeiten und Entwurfe berbengeführt. - Rovere und Dichegen beriefen mich nach Frankreich und bielten fich ibrer Gode gewiß. 3ch venließ mit fcmerglichem Lebensohl den edlen gaftfregen Sof von Portugali und meine geliebte Benediftine, ich landete in Samburg, ging von da nad Berlin, und hatte ju Potsbam eine geheime Audieng ben bem Ronig, der mich mit Achtung und Biche aufnahm. Bon da eilte ich in bie Gchweig und erwartete. dafelbft auf Didearu's Landfit : Bellevan Radrichten aus Frankreich. Gie komen. Man fcheieb mir, ber Beitpuntt-fen gunftig, ich folle mich augenblidlich einfinden. 3d reifte in Frattens simmerkleidung ab, nud war bereits bie Autere gefommen, als ich vernahm, daß meine Parther zu lange gezogert, und bag ber 18te Fructidor alle meine hoffnungen vernichtet babe. Schongewohnt an die Tude bes: Schidfale blieb ich gelaffen : voranderte fogleich meine Reiferoute und tam in Kleinen Tagreifen in das Departement von Calvados, von da ich in einem Fifcherboote nach Berfen gu entkommen boffte. 3ch fchiffte mich

auch wirklich ein, aber englische Rrenger jagten mich gurud auf den Strand. hier murde ich, ale verdächtig, arretirt und nach Cherbourg gebracht. Ich entwischte, fiel unter Rauber, tam fast naschend nach Paris, wurde von einigen alten treuen Dienern meines Vaters targlich unterstügt, wollte, ihren Rath befolgend, nach Teutschland flüchsten, wurde unterwegs ben Chalons abermable angehalten, ausgehiefert, verurtheilt — der Lester weiß das Uibnige.

Man muß gestehen, daß es fast undegeristig ist, wie ein ungehobelter Schneiberosohn aus St. To ein so künstlich zusammengesenten Rahrchen erfinden konnte. Das ist es auch was noch jest seine Unhangen einwurden. Die Enzählung, sagen se, trägt das Geprüge der Wahrheit, und hat man den Dauphin nicht ganz aus der Welt geschafft, so wird er über lang oder kurz wieder erscheinen. Die goldenen Zeiten auf ausere Fluzen zurück, und seine Getreuen zu hohen Ehren deingen.

Lucian Bonaparte's Gemablde = Gallerie.

Die steht Jedermann offen. Der Besiber ift so gefällig, wenn Fremde kommen, sich in ansdere Zimmer gurud zu ziehen. Ich habe sie zweps mahl gesehen, das lestemahl in Gegenwart des außerst liebenswurdigen Besigers, der nicht allein durch seine anspruchlos geduserten Kenntnisse mir merkwurdig, soudern besonders auch durch sein haus liches Benehmen interessant wurde. Sein Kind auf den Armen tragend; mit ihm spielend, mit mir sprechend, einfach in Kleidung und Masnieren, hat er mir eine liebgewordene Exennerung zurückgelassen.

Seine Gallerie ist auserlesen, und hier hab' ich ein Bild gefunden, welches unter den vielen tausend Bildern, die ich in meinem Leben sah, den tiefsten, bleibendsten, unauslöschlichsten Sindruck auf mich gemacht hat. Es ist Marcus Sextus, von einem jungen leider tranklichen Mahler Guerin. — Marcus Sextus kommt nach Hause und findet seine Frau todt.

Da fteht er vor ber Leiche, bat die blaffe ertaltete Band gwifden den Bingern feiner benden Bande und ftarrt vor fich bin. Geine Tochter fcmiegt fich weinend um feine Rife. Das ift die gange Gruppe, beren Total - Effett burch nichts geftort wird. Tiefer hat nie ein Mabler oder Dichter empfunden als diefer Buerin ; fprechender ift nie bie ftumme Bergweiffung ausgedrückt morden. Die Geele diefes Marcus Gertus ift aufgelof't, und nur die leste Empfindung vor ihrer Auficfung blieb im erftarrten Rorper gurutt. Er weiß nichts bavon, daß er die todte Sand der Geliebten in der feinigen balt; er weiß nichts bavon, das fein armes Rind gu feinen Rugen wimmert : er fublt auch nicht eigentlich fein Glend, denn er ift leblos. Großer Gvit! es ift nicht moglic eine Minute por diefem Bilde zu permeilen, obne baß Ginem die Thranen aus den Augen fturgen; und wenn man es fcon langft verließ, erblickt man noch lange in jedem Bintel die berggerreiffende Geftalt; felbft jest, indem ich diefes fcreibe, feht fie lebhaft vor mir und durchschauert mich mit unnennbarer Webmuth.

hierher gebort eine Anecovee, Die den franzofischen Kunstlern zu großer Shre gereicht. Bey der Ausstellung im Louvre erhielt, ich weiß nicht mehr welches Gemahlbe, so vorzüglichen Beyfall, daß die Nebenbuhler des Mahlers selbst ei-

nen Rrang darüber hingen. Ginige Tage nachber brachte Buerin feinen herrlichen Hippolite accuse par Phedre; als der befrangte Mabler dies Deis fterftud erblidte, diefe Schopfung des innigften Gefühls mit der Runft verfchwiftert, flog er nach feinem Rrange, rif ibn berunter, und bing ibn auf uber dem Hippolite. Seine Mitbruder theilten ben Enthufiasmus und verlangten, daß Suerin's Portrait, von Robert Lefebur e.febr gut gemablt, neben bem Bilbe unter bem Rrange aufgehangt werden follte, welches aud gefchab. Als Lucian Bonaparte, der auch diejenigen Schonbeiten des Marcus Gertus ju fühlen vermag, die auffer dem Bebiethe ber Runft liegen, ihn fab. taufte er ibn auf der Stelle fur 2000 Livres. -Ich prophezene, daß der Werth diefes Bildes in 100 Jahren gehnfach fleigen, und daß jeder Menfc von Gefühl bin gu ibm wallfahrten wird. Dan fagt, es folle in Rupfer gestochen werden; bas thut mir fast leib, benn unmöglich fann ein Rupferflich diefe in die Rarben gebanchte Seele nach= bilden.

Eine heilige Familie von Raphael, eines feiner früheren Bilder, ift auch eine foone Blate der Einbildungetraft, und David Belifar eine reife Frucht. Es find da mehrere toftbare Gemahlbe aus ber italianifchen Schule, die ben Renner entjuden, aber auch die Reuern

bat Lucian nicht verschmabt, und die Rachmelt wird es ibm Dane miffen, benu fie fteben des altern oft in nichts nach, ale in den Jahren : fie erreichen ibre Borganger in der Run & und abertreffen fie in poetifcher Behandlung. - Da fist unter andern eine alte Frau, eine fogenannte Rentenierin, das beißt, eine pormable wohlhabende Rrau vom Stande zwwelche durch bie Stantsbanqueroute bis jam Betteln berunterace bracht worden; daben icheint fie blind, bodrift fie noch anftandig gefleibet, ihre Buge verrathen nichts Gemeines, fie fist, auf ihren Stab gelebnt, por einem Saufe; vor ihr fleht ein bertlicher Anabe, beffen Rleibung auch noch Spuren befferer Beiten tragt, et ift vermethlich ihr Enfel; mit einem fummervollen Geficht und naffen Angen balt er bettelnd feinen But ben Borubergebenden bin. Der Sut ift leer, und an dem Saufe, an welches die Alte ihren Ruden lebut. lieft man, unter mehrenn Ungeigen von Ballen, Lotterien, Concerten, auch eine ausgebothene Belohnung von 25 Louis für einen verlornen Sund. Diefes Bild, welches herrlich gemablt ift, enthalt eine blutige Satore auf die frangofische Revolution. - Gehr artig fand ich auch einen Anaben, ber benm Lefen eingeschlafen ift, und ein Madden, bas aus einer Schaale Mild trinfen will, von einem Rinde aber gurudgehalten

wird, bag es nicht zu ofel trinte. Der Rleine brudt mit feinen Sandden ihre Stien fo bergbaft weg, und auf feinem Geficht fieht fo leferlich: es bleibt ja nichts fur mich übrig. - Run tomme mir Giner und fage: gleichviel, welchen Begonstand die Runft mablt. Da hange mir Giner einmahl den beil. Stephan mit ben Pfeilen im Leibe neben eine folde liebliche Gfuppe: And ein Paar Soa d'fpieler in nen bon eis nem altern Rabler, haben mir porzuglich gefalten. Gewiß wird diese Ballerie bald eine ber erfen in Franfreich fepu, benn jest; ba Lucians Befdmad befannt ift, biethet man ihm von alten Seiten Reifterwerke jum Ranf an, und ich fand eine Menge bergleichen an ben: 28 anden umber fteben, die feiner Enticheidung barrten.

Auch mehrere schone Antiken besigt er, umter andern einen Amor, der von Rennern sehe
hoch geschätt wird. Er kauste alles dieß auf einer Auction zu Mallaga von einem englischen Schiffe, welches zein französischer Caper genommen hatte. Die Sachen gehörten einem Englander, bessen Rahmen ich vergessen habe, und der
nachber 50000 Franken mehr both, als Lucian
gegeben, wenn man ihm die Sachen zurüst liefern wolle. Sogleich ließ Lucian dem Verkäufer
die 50000 Franken nachzahlen, um ihn zu entschäbigen.

Beplanfig fubre ich noch an, bag man nirgends in Paris eine fo gleiche und wohltemperirte Barme in allen Zimmern und Galen findet als in Lucians Pallafte. Es fallt um fo mehr auf, da man gar feinen Dfen gewahr wird, und man muß fich lange umfebn, ebe man die Klei= men offenen Mauler bemerkt, die hier und bort, nicht boch über dem Rugboden angebracht find, Die Warme aus dem untern Stode empfangen, und bier wieder fanft ausbauchen. Das ift ein= mabl ein vernünftiger Luxus, der, wie oben erwahnt, auch in dem berrlichen Gaal der gunfbundert berricht. — Fourcrop bat die nahmliche Borrichtung in feinem Speifefaal, gerade unter dem Tifche angebracht, welches anfangs, indem man fich zu Tifche fest, febr wohl thut, balb aber laftig, und fo warm wird, als fage man in einem Bade.

## Ballerie der Sandschriften,

Ich schweige von der prächtigen National-Bibliothek, die schon vor 18 Jahren über 300000 Bande stark war, und seitdem noch sehr ansehnlich vermehrt worden ist. Beschreiben läßt sich da nichts, denn wer nicht Zeit hat, diese Schäse Monathe lang zu studieren, der wandelt durch die ungeheuern Büchersäle, wie durch eis nen Wald, und kann von jenen nichts mehr sagen, als von diesem: ich habe Bücher, ich habe Bäume gesehen. Doch auf eine Merkwürdigkeit willich, besonders die Nufsen, aufmerksam machen, nähmlich auf eine Karte des Easpischen Meeres, die Peter der Erste selbst gezeichnet, und bey seiner Anwesenheit in Brankreich als Geschenk hinterlassen hat.

Ich führe den Lefer fogleich in die Gallerie von 84000 Sandfdriften, welche der geslehrte und berühmte Langes mir mit einer Gute und Bereitwilligkeit gezeigt hat, die mir noch heute den innigsten Dank abnothigt. — Bor der Revolution belief sich die Bahl der Handschriften

nur auf 35000, aber das Schwerdt des Erobes rers hat, befonders im Batican zu Rom, und in Benedig, reiche Beute gesammelt. Ich will nennen was mir noch im Gedachtniß schwebt, und auch den Ungelehrten interessiren kann. — Sigenhandige Briefe Heinrichs des Bierten an seine Geliebte. — Sie sind zwar meist alle schon gedruckt, aber sie machen einen weit lebhaftern Eindruck, wenn man sie von Heinrichs Hand geschrieben sieht, und das nöhmsiche Blatt halt, auf dem die schonen Augen der Geliebten ruhten.

Eben das ift ber Fall mit dem eigenhandis gen Ranufcript des Telemach von Benelon, wo auch befondere die Correcturen des Berfaffers Aufmerkfambeit verdionen.

Ein frommes Buch auf Purpurpergament, aus dem fech sten Jahrhundert, erhalt freylich nur seinen großen Werth durch das hohe Alterthum; aber der griechische Paulus aus eben jener Zeit, wird noch durch eine befondere Anekote merkwürdig. — Ein Euglander arbeitete einst täglich in der Bibliothek, und da man ihn für einen honetten Gelehrten hielt, so gab man nicht mehr so genau auf ihn Achtung. Der gelehrte Spischbe stahl aber mehrere Capitel aus diesem Paulus, die er kunflich ausschnitt, und seinen Raub nach Oxford brachte. - Es währte tunge, ehr man den Diebstahl bemerkte, als es aber geschah, wurde der damahlige Conservateur des manuscrits, Abbé Sallier
so sehr dadurch erschüttert, daß er erkrankte und
starb. Man spürte indessen dem Thater nach,
endeckte die gestohlnen Capitel zu Oxford, reklamerte sie, und der König von England befahl
sogleich, sie wieder herans zu geben.

Mir besonders interessant war eine uralte, Handschrift des Terenz mit den Masten zu Ansang jedes Stucks, und mehreren dazwischen gemahlten Scenen. Es kommen da eine Menge Dinge vor, die sich heut zu Tage, selbst von Sachverständigen, nicht mehr gut erklären lassen, und vermuthlich dienten, die Dikorationen aus zu deuten, weil diese bekanntlich oft nur spmbolisch angedeutet wurden. B. E. eine viereckigte Maschine, nicht größer als eine gewöhnliche Thur, mit Stricken wie ein Reh bezogen, theilte das Theater gleichsam in zwep Theile.

Der Alforan, den Carl der Fünfte einst aus Maroffo mitbrachte. — Gin indischer Roman, mit schonen lebhaften Gemählden, unschädebar ben Erklärung von Costum und Gebräuchen. Unter andern sieht man am Schlußeisne Wittwe, die sich mit ihrem Gatten verbrennt, mit der Unterschrift: Diese Flammen find Cis gegen meine Liebe.

Eine Menge dine fifder Portraits, feltsam anguschauen. — Ein franzdisches Bub, zu welchem ein Bramine fehr hubsche Gemahlbe verfertigt hat. — Indische Manustripte auf Palmblattern, worunter noch viele unbe-tannte, unter andern ein Gedicht, welches die ganze Cosmogonie der Indier enthalt.

Eine große Tafel aus China gebracht, beweiset, daß die driftliche Religion schon im siebenten Jahrhundert bis nach Shina vorgedrungen
war. Ihre Aechtheit erkennt man besonders aus
den sprischen Ansangsbuchstaben, deren sich die Bischöffe damahls bedienten. — Mehrere Handschriften mit herrlichen Bildern, — prachtig eingebundene Meßbucher u. s. w. — Das ware es
ungesähr, was sicher auch jeden Ungelehrten und
selbst Damen einige Stunden in der Gallerie der
Handschriften sessen wird.

## Das Laubstummen . Inftitut.

Der Rachfolger des berühmten Abbe de l'Spee, der nicht unberühmte Sicard, war eine Zeitlang frank gewesen, und hatte die gewöhnlichen öffenklichen Sigungen ausstehen mussen, daher war die Versammlung seht zahlreich, als er zum erstenmahl dazu einlud. Raum faste der große Saal die Menge der Fremden. Seine einzige Verzirrung war die Bulte des Abbe de l'Spee. Reihen von Banken erhoben sich amphitheatralisch, die taubstummen Zöglinge saßen auf den vorderssieart Sicard selbst betrat eine Catheder.

Trop seiner kaum überstandenen Krantheit redete er fast ununterbrochen, von halb zwolf Uhr an, bis nach vier Uhr, also fast fünf Stunben, um die er uns aber gewissermaßen betrog, denn niemand glaubte langer als ein Paar Stunben gegenwartig gewesen zu seyn. Man hat ihm verschiedentlich in deutschen Blattern den Bor-

wurf ber Charlatanerie gemacht, ich meine aber man thue ibm Unrecht. Der Mann bat burchs aus nichts Aebntiches mit einem Charlatan, und, wenn er zuweilen in diefen Sigungen die finnreichften Saubstummen einige Runfte machen last, so ift ihm bas wohl zu verzeihen, denn momit foll er benn eine fo große, fo febr gemifcht e Berfammlung unterhalten ? - Er that boch an jenem Tage ben weitem mehr, und wirklich guviel fur ein foldes, großtentheils ans Damen bestandenes Publifum. Er entwickelte feine Dethobe, ben 3 weck, (nahmlich Menfchen aus diefen Ungludlichen ju machen,). Die Binderniffe, welche ihre fehlerhafte Dra ganifation entgegenfest, die Rittel, fie gu befiegen. Et zeigte, daß man nicht allein die gemohnlichen, den Sinnen faslichen Dinge, fonbern auch die allerabstraftesten Bahrheiten, Zaubstummen lebren tonne.

Massieu, sein geistreichster Zögling, ist freplich ein außerordentlicher Mensch, und seine tours de force; wenn man es so nennen will, sesen in Erstaunen. Gin! Gelehrter unter den Juhörern prüfte ihn einigemahl durch schwere Ausgaben, die er mit bewundernswürdigem Scharssinn lösete. Er sollte 3. B. Ven Begriff von etre eternel (ewiges Wesen) ausdrücken, da doch der Begriff von etre schon so schwer zu entwickeln ist. Der lestere war ihm indessen schon geläusig, und er fand ihn bald. Run fragte ihn Sicard durch Zeichen, ob es wohl ein etre gabe, dem diese Benennung ganz ausschließlich zukommen? — Er sann eine Weile, und endlich, wie von einem Blisstrahl gerührt, mit vor Freude funkelnden Augenblick nacher an die Tasel: Dieu! einen Augenblick nachber seite er mit einer Art von Triumphe hinzu; être des êtres!

Ein anderes Mahl, da Maffien, von feinem Lehrer geleitet, eben das 28 ollen (vouloir) -mit allen feinen Abtheilungen und Unterabtheilungen anglofirte, forderte ein Buborer, man follte ibm bas Wort velleite finden laffen. Das Wort ift bekanntlich unüberfesbar, und bedeutet fo viel als Salbwille. Gicard verficherte, er babe dieß feltene Wort nie diftirt, und Raffieu es nie gelefen, fing aber gleich febr bereit= willig an, ihm die Begriffe gu entwickeln, ober vielmehr fie von ihm felbit entwickeln gu laffen, um ihn auf diefen gu fubren. Bare bier Betrug gewesen, so mußte er febr fein angelegt, und ber Lebrer fomobl als der Bogling große Schaufpie-Ier fenn, Es wurd dem Maffieu offenbar fauer bas Wort ju finden. Rach langem Rachfinnen fdrieb er! petite volonté. Sicard billigte das, gab ihm aber ju versiehen, er muffe ben Begriff durch ein einziges Wort ausbruden.

war er in großer Verlegenheit, und fhrieb endlich an die Tafel: "ich muß, um dieses Berlan-"gen zu erfüllen, mir mit dem Lateinischen helsen, "und nach der Analogie desselben ein Wort zu "schaffen wagen." Hierauf schrieb er: vellete und vellite, sehlte also nur um einen Bucht ffaben.

Das leste starte Aunstlück war folgendes: Massien biktirte burch Beichen ans einem so eben erschienenen, ihm völlig unbekannten Buche, eis nem andern Tau bstummen, der das Diktirte richtig Wort für Wort nachschrieb. Dann wecht selten beyde die Rollen mit gleichem Erfolg, und endlich kam ein artiges kleines Madden, welsches das Nachgeschriebene mit gang vernehmtischer Stimme von der Tasel ablas. Das einzige e konnte sie nicht aussprechen, wenn es Schlußeb uch sie des perprochen wird, und diese Operation, da sie inwendig geschieht; den Taubstummen nicht bezesebracht werden kann.

Rührend und merkwürdig war eine Apoftrophe Sicard's an die anwesenden Mütter, worin er sie bat, seine Methode auch auf gesunde Kinder anzuwenden, nahmlich sie dassenige, was man sie lehren wolle, gleichsam selbst sinden und ersinden zu lassen, weil es die einzige Art sep, thuen etwas mit Rugen und bleibend beptubring gen. (In ber bentichen Erziehungstunft ift biefe Methode fcon langft eingeführt.) Mehrere mabl bat Sicard die gablreich versammelten Damen um Bergeibung, daß er nicht umbin tonne, fic oft in die Soben der Metaphpfit ju verfteigen. Diefe Bitte mar zwar zum Theile überfluffig. weil bie Damen gar nicht barauf Achtung gaben, aber mich deucht, er hat Unrecht, ber einer fo gemischten Berfammlung fo febr ind Gingelne ju geben ; dagu foll er fich einen engern Birtel mablen, ben dem auch weniger Storungen an befürchten maren, die einen aufmertfamen Buborer an diefem Tage oft in Bergweiflung brachten. Schon langst war der Saal voll, bende Thuren verschloffen, die Unterhaltung in pollem Bange, ale noch alle Augenblide jemanb herein wollte, und, wenn man nicht fonell genug bffnete, mit Rauften unverschamt an ben Thuren trommelte.

Die Zöglinge schienen überhaupt sehr lebhaft, besonders die Madchen, die unaufhörlich untereinander gestikulirten. Wird ein neuer Taubfinmmer in das Institut gebracht, so geben sie ihm gleich unter sich einen Nahmen, das heißt, vermittelst ihres Scharsblicks bemerken sie sogleich wodurch ber Ankömmling sich etwa von den übrigen unterscheidet, und darnach formiren sie ein Beichen. So haben sie für Sicard ein Beichen, welches andeutet, daß er den Kopf gewöhnlich etwas auf die rechte Seite neigt. Sicards Vortrag ist klar, frastig, mannlich, zuweilen, sogar ein wenig in das Gebieth der Dichtkunst schweifend; zuweilen macht er aber auch die Sachen all zu dentlich, als ob er lauter Strohedpfe vor sich hatte. — Sehr oft bath er um Ausmerksam-Teit — leider war es nothwendig.

បិកមេស<sup>រ</sup>ៈ

अध्यक्षीति १५

Section of the section

· 1214 / 7 .

## Theater der Franzofen.

Da in Paris täglich auf 17 oder 18 verschiedenen Buhnen gespielt wird, so ist begreistich, daß die Theater von sehr verschiedenem Werthe sind. Es gibt vortreffliche, gute, mittelmäßige und schlechte.

Das erfte im Range und in der Bollfommenheit ift bas Theatre français. Ueber die frangonfche Danier, Trauerfpiele barguftellen, babe ich mich ichon an mehrern Orten erklart. 3ch fann fie nicht leiden, eben weil fie Danier ift. Alle frangofische Belden find in eine gorm gegoffen, ben ihnen gibt es nur eine Art Empfindung und Leidenschaft auszudruden ; wer ein Trauerfpiel fab, der bat fie alle gefeben. Einige ber er fi en Mitglieder des Theatre français, maden bievon zuweilen eine Ausnahme, der einzige Talmaimmer. Er felbft geftebt aber auch, bag er die beutsche und frangofische Manier gu vereinigen suche. Seine Reider tadeln ibn beshalb, aber die große Burtung, die er je de 8mabl

mahl hervorbringt, beweißt zur Genüge, daß er die Herzen trifft. Talma ist ein schoner Mann mit einer sanft schwermuthigen Physiognomie, die jedoch jede Leidenschaft auszudrücken schig ist. Er spricht sehr vernünstig über Ratur und Runst, und über den großen Streit zwischen Deutschen und Franzosen, da sie bald dieser bald jener ausschließlich huldigen. Die Vereinigung beyder, sagt er mit Recht, sey beyder Triumph. Er hat ausländische Theater gesehen. Prüfet Alles, das Sute behaltet, ist auch sein Wahlspruch.

3d will einige Stude nennen, die ich auf dem Theatre français babe fpielen feben. Zancred - Lafond gab ibn portrefflich, die übrige Befesung mar bochft mittelmaßig. Armenide murde burch eine dou blir en de Schaufpielerinn darges ftellt. - Les deux frères (die Barfohnung oder der Bruderzwift von mir) wurde fo fcon vorgeftellt, wie ich es nie gefehen habe, und vermuthlich nie wieder feben werde. Baptifta, als Capitain, Michot, als Bans Buller (einzig, unübertrefflich), Mamfell Mars, als Lott den (unaussprechlich liebensmurdig, eine Raivetat und Sittsamteit und Zeinheit und Unschuld es ift unmöglich, von diefer jungften Grazie nicht bezaubert zu merden), Damas, ale Doftor Blubm; La Rochelle, als Enterborn -

id mabrlich, feine Stude fo fpielen feben, ift ein mabrer Benuß! In Teutschland werden immer nur einzelne Rollen bervorgehoben , bas Bange bleibt Studwert. In Teutschland follte eigentlich nie ein Schauspiel beurtheilt werden, denn man fieht es nie fo, wie der Berfaffer es fich bachte. Doch nehme ich in Berlin einige wenige Stude aus, 3. B. Beannatte von Sotter, wo Ifflands Runft herrlich glangt, und dennoch die übrigen neben ibm fich nicht im Schatten verlieren. Es ift eine Pruntvorftellung des Berliner Theaters, das Stud ift bekanntlich gut, und fo oft es gespielt wird - bleibt bas Baus Icer. Doch ich vergeffe, bag ich noch in Paris bin. Das Parifer Publifum erinnerte mich ben der Borftellung der deux freres, lebhaft an bas Wiener, benn es bob, wie jenes, mit regem Gefühl, jede beffere Stelle heraus. Das Stud hatte, wie man mir ergablte, anfange mit großer Cabale zu tampfen, bob fich aber immer bober, und ift jest ein Lieblingsftuck der Parifer. - Le Tasse mit Beranderungen. 3ch weiß nicht, wie das Stud ohne Beranderung gewesen fepn mag, aber ich weiß, daß es immer ein folechtes Stud bleiben wird , befonders fur Bemand, der Gothe's Meiftermert tennt. Ginige gute Situationen hat es doch. Der Moment, wo Taffe aus dem Wahnfinn nach und nach wie-

ber ju fich tommt, wurde von Lafond erfcutternd und mit großer Wahrheit bargeftellt. Die Pringeffinn aber, (Mile. Fleury) eine Biergigerin, machte Laffo's verliebten Wahnfinn vollig unbegreiflich. - L'homme à bonnes fortunes. Beutautage murde man diefes alte Luftfpiel bochftens noch als Poffe burchschlüpfen laffen. bin ich uber Dagincourt, der, wie ein frangofi-Icher Rachbar mir fagte, noch ein Ueberreft ber alten guten Comodie fenn foll, und wirklich ein trefflicher tomifcher Bedienter ift; aber - als er seines herren Aleider angieht, um auch bonne . fortune gu fuchen, als er fein Schnupftuch in eau de lavande einweicht, und es nachher zu naß findet, ringt er es in bas Souffleurloch aus, und der Bartgefcmad der Parifer nahm baran teinen Anftof. 3ch außerte meine Bermunderung darüber gegen meinen Rachbar, er murde verlegen und meinte, Dagincourt fen einmabl fo beliebt bemm Bublicum, daß man ihm alles hingehe laffe. Freplich tenne ich auch in Teutschland abnliche Bepfviele.

Zaire. Mademoiselle Bolneh, ein artiges junges Madden, spielte die Zaire so ziemlich, La sond schien als Orosmann entsehlich. Nach der Borstellung wurden bende herausgerufen. Der Edrmen dauerte langer als eine Biertelftunde, ehe Mamsell Bolnep erschien, sie trat aber

taum aus der Couliffe einen Schritt bervor, machte eine fleine Berbeugung und verschwand. Lafond fam gar nicht, tros alles Schrepens. Die Dufit bub an, man fdrie fort. Der Borbang rollte auf, das zwente Stud follte beginnen; man lies Die Schausvieler nicht jum Worte fommen. End. lich trat einer ber Mitfpielenden vor und fagte: Meine Berren, unfer Ramerad befindet fich nicht mobl. Run waren fie zufrieden. - Les projets de mariage von Duval; ift ein artiges Stud und murbe febr lebhaft gespielt - Andromaque. Seute fab ich jum erstenmabl die berühmte Mademoifell Duchesnois als hermione. hat mich oft in Paris gefragt: ob fie ober ihre fcone Rebenbublerinn Mademoifelle George, mir beffer gefiele? ich bin, wenn ich tonnte, ber Antwort gern ausgewichen; tonnt' ich aber nicht, fo geftand ich freymuthig, daß mir teine von bep-Mademoiselle Dachesnois ift den bebage. erftens viel haflicher, als einer Schaufpielerinn erlaubt ift ju fenn; zwentens bat fie, auffer allen Behlern der frangofifchen Manier, auch noch einige, die ibr eigen find, nahmlich eine Art von Gefang in ber Deflamation, und dann legt fie mit ihrer gangen Sowere fich auf mehrere Splben in jeder Beile und redt biefe gewaltig. Daben ift alles fo offenbar ftudiert, fie fceint immer bor dem Spiegel ju fteben, fein Zon fommt aus dem herzen oder ist von der Natur eingehaucht, lauter Kunst und abermahls Kunst. hingegen war Talma als Drest gang vortrefflich, und hatte ich nie etwas von ihm gehört, als den letten Monolog in Andromache, so wüste ich genug, um zu behaupten, daß er unter die größten Schauspieler gehört, die gelebt haben und leben werden.

Uibrigens finde ich meine alte Bemerkung täglich bestätigt, das nähmlich die Franzosen für den Ausdruck des edlen Stolzes keine andere Bewegung haben, als — einander den Rücken zuzukehren. Auch sonst thun sie es sehr oft. Monsieur de Crac, diese lustige Posse sah ich hier zu meiner Berwunderung, weniger gut spielen, als in Genf.

L'Orphelin de la Chine. Hier zeigte sich Mademaisell George als Idamee, eine masjestätische Schönheit, obgleich heute das satale die nessiche Costum sie entstellte. Sie ist groß und stat, von königlichem Wuchse, soll erst 17 Jahr alt senn, sieht aber aus wie 25. Sie spielt gut und schrept ben weitem nicht so, wie ihre Nebensbuhlerinn, auch leiht ihr die Natur zuweilen herzeliche Tone. Sie hat mir gefallen, doch meiner Erwartung auch nicht entsprochen. — Schon wieder war unter den Schauspielern Einer, der seinen meist wichtigen Plas schlecht aussüllt. Im

Tancred mußte ich ihn als Arfire verdauen, in Zaire gar als Lusignan, und heute als Idamee's Gemahl. Das Publifum lachte ihn ein Paarmahl aus. Was das Schlimmste ist, so gibt es, Monvel ausgenommen, keinen audern für dieses Rollensach; Monvel aber ist alt und kranklich. — L'impertinent — wurde von St. Phal recht gut gegeben.

La Metromanie. Rleury ift ein febr braver fein tomifder Shaufpieler, und hat noch gang ben alten feinen Zon in feiner Gewalt. Schabe, daß er fur Liebhaberrollen ju alt ift. - Ein neues Stud von Longdamps, Le pauvre garcon malade, wurde, burch graflichen Tumult unterbrochen, nicht gang ju Ende gefpielt. Die Decoration, gwen Bimmer neben einander, war allerliebft, und wurde, als der Borbang aufrollte, febr beflaticht. Gin junger Menfch, der fich den Ruf verftaucht bat, und folglich nicht barauf treten fann, liegt auf einem Rubebette, einige Schritte vor ihm fteht feine goldene Dofe auf dem Tifche; ein Spigbube tommt berein und nimmt fie ibm vor feinen Augen meg .. obne daß er es hindern tann. (hier wurde fart gepfiffen.) Seine Geliebte, die ibn auffucht, ift im Rebengimmer, ohne das beude pon einander wiffen. Sie fieht von ungefahr die Dofe in fremden Sanben, die fie einft felbft ihrem Liebhaber fchenkte,

und tauft fie. 3hr Bater, ber die Dofe nicht Tennt, freut fich uber ben moblfeilen Rauf, und mimmt fie ihr weg. (Bepfiffen.) Er bat Langeweile im Wirthsbanfe und mochte gern Schach fpielen. Der Wirth führt ibn gu dem Kranten, der auch Dieß Spiel liebt und auch Langeweile bat; bende tennen fich aber nicht. Gie fvielen, der Alte fest jufallig die Dofe neben fich, ber gungling ertennt fie auf den erften Blick und gibt feinem Saft den Diebstahl Schuld. (Gepfiffen.) Bum Beweife, daß die Dofe ihm wirklich gebore, offnet er einen verborgnen Dedel und zeigt ihm das Portrait feiner Tochter. (Geflaticht.) - Wie fich bas Stud nun endigen werde, errath Jeder leicht. Cinmahl wurde fo entfeslich gepfiffen, daß die fpielenden Perfonen fich endlich genothigt faben, Die Buhne gu verlaffen, nachdem fie fcon lange genug Diefe Duft mit angebott batten. Run aber fing ein Theil des Publikums an ju flat- . fchen, ber andere fuhr fort mit Pfeifen, es war um das Bebor ju verlieren. Rach einer Weile tam Baptifte, ber ben Bater fpielte, und f agte befcheiden, ob man erlauben wolle fortsufpielen ober nicht? - Ja! ja! fcbrie alles, - Dan fuhr alfo fort , und alfobald tonten die Pfeifen wieder fo fchmetternd, daß die lette Ceene ganglich verloren ging. Dagwischen fcrie man bier c'est mauvais! bott paix! Silence! und bant

wieder, lattoile! furg, teine Feber beschreibt ben

Man hat mich versichert, daß die jungen herren im Theater Pfeisen mit Blasebalgen unter benden Armen und in beyden Schuhen haben, so daß sie mit den Handen zu klatschen schwinen, indessen sie eben durch das Klatschen beyde Pfeisen unter den Armen in Bewegung sesten. Go oft sie aber auf die Zehen treten und dann die Fersen wieder sinken lassen, pfeist es in beyden Schuhen.

Die Aufführung von Menfchenbag und Reue mar durch eines Schauspielers Rrantheit lange verzögert worden. Madame Talma (vormable Petit-Vanhove) spielte die Gulalia recht gut, St. Phal aber ben Meinau febr unter mei= ner Erwartung. Erftens follte icon ein fo moble genabrter: Mann mit: ausgestopften Batten nie den Meinau fpielen; gweptens follte Meinau nie fo fürchterlich toben, und drittens follte er micht angezogen fenn wie ein Sandwertsburiche. Er tragt nabmlich einen altvaterifden buntelblauen Rod mit: gelben Anopfen, :eine Scharlachwefte mit großen vieredten Tuften, fdmarge Beinfleider und Stiefeln über die Rnice gezogen. Als ich meine Bermunderung über diefes feltfame Coffum gu erfennen gab, bestand man darauf, bas fen Deutsch. 3ch batte gut reden und zeigte vergebens auf meinen eigenen gract, ber

ja noch in Deutschland gemacht sep. Man blieb daben: c'est le costume Allemand. Ich schloß mit der Bersitherung, daß nur die deutschen Bleischer stnechte sich so kleideten und verslohr kein Wort weiter. — Meinau packte sich einigemahl so wuthend ben der Brust, daß man alle Augenblicke furchten mußte, er werde sich selbst ins Parterre schleudern.

Philinte von Moliere. Auch eine schone Rolle von Fleury. Er trug heute sogar noch die alten Achselbander auf dem reichen Kleide. Wenn man das Molierische Costum allgemein beobachtete, so hatte ich nichts dagegen, da aber die Damen im neuesten Geschmack al. la Grecque erscheinen, so sist diese Mischung lächerlich und widerlich.

Did on. Hier erscheint Mamfell George in ihrer ganzen königlichen Schönheit. Das Engerfell und der Köcher um Schultern und Racken, der Bogen in ihrer Hand, machen ste zur reigendsten Diane, und tansend Acteurs wurden, aller Gesahr tropend, der Verschung nicht widerstehen, sie im Bade zu belauschien. Aber ihr Spiel war sehr mittelmäßig. Ich kann hier einen Zug des Publikums nicht mit Stillschweigen übergehen. Als man einmahl ein wenig applaudirte, ließ sich plößlich im Parterre eine Pfeife hören. Das hatte sie nun wirklich wahrlich nicht verdient. Das Publikum sühlte auch lebhaft die Ungerechtigkeit,

und ba vorber taum einige geflaticht hatten, flatichte jest bas gange Saus. Der Pfeifer ließ fich nicht irre machent; taum mar es wieber ftill geworden, fo ertonte fein Inftrument von neuem. Best erhob fich, wie am Drath gegogen, bas gange Parterre, und fchrie mehrere Minuten lang fürchterlich: à la porte! (jur Thur binaus!) Da nun aber der Pfeifer nicht auszumitteln mar, und immer Giner auf den Andern zeigte, fo enticolog fich bas Parterre, von einem Beifte befeelt, fatt der lauten Ungufriedenbeit mit dem Pfeifer , die laute Bufriedenheit mit der Ausgepfiffenen fund werben ju laffen; es tehrte fich abermable, wie an einer Schnur gezogen, nach der Bubne, und forie unter beftigem Rlatfchen bravo! bravo! daß die Gaulen gitterten. -Wahrend diefer gangen Scene, die wohl funf Minuten dauern mogte, litt die arme George unbeschreiblich. Sie fand mit niedergeschlagenen Mugen, gefenttem Saupte und gefalteten Sanden, und das Blut in ihren Wangen überglubte die Sominke. Sie war wirklich rubrend icon.

L'Epreuve nouvelle von Marivaux ist ein nnbedeutendes Stud, wurde aber mit einem so vortrefflichen Ensemble gegeben, daß es entzückte. Besonders war Mamsell Mars wieder unaussprechlich liebenswurdig. Sie ist ein Liebling des Publikums, und doch so bescheiben. "Ich habe Keine Debuts gehabt, sagte sie mir, "je me suis glissé au théâtre français mit kleinen unbedeutensten Rollen, und das hat jest den Vortheil für mich, das ich keine Reputation zu souteniren has be." — Sie ist daben ein so sittsames Madchen, steht in gutem Rufe, verschmaßt alle Antrage und bleibt ihren ersten Verbindungen unwandelbargetreu.

Rad einer langen Rrantbeit trat Monvel gum Erstenmahl wieder auf. Er ift ein. febr braver Runftler, doch griff die Rolle des Raifers ibn beute noch fart an. Schabe bag bie Sabre fein Berdienft nicht respectiren. Der erfte Conful war heute gegenwartig, er foll Cinna nie perfaumen. Man ift neugierig ju feben, ob er nicht in einer abnlichen Lage auch fagen wird: Sovons amis, Cinna! Mamfell George mar, wie gewohnlich, febr fcon und nicht viel mehr. Den Cinna fpielt fonft Zalma, und man vergotrert ibn in der Rolle. Seute ließ er fich von Lafond doubliren. - 3d muß boch im Borbengeben bemetten, daß die frangofischen Schauspieler scit der Revolution eine sonderbare Beranderung mit der Hussprache vorgenommen haben; fie fagen nahm-If micht mehr mon coeur, mon sort u. f. w. sondern mun coeur, mun sort. Allgemein wird auf den Bubnen bas mon jest fo ausgesbroden, als wenn es por einem Confonanten ftebt,

und das drolligste ift, daß fic das fo nach und nach eingeschlichen, daß fie felber nichts davon wissen, denn von mir erfuhren fie es zum erftenmahl.

Hermann et Werner, ou les militaires, ein fomaches Product, welches aber durch treffliche Darftellung, befonders der Mamfell Rars, dennoch hoben Genuß gemabrte. Dasfelbe gilt von la belle fermière, wo fie noch von dem treffliden Dichot unterfüßt wurde. - Le babillard. Ben folden Rollen follte St. Phal bleiben und gu feinem Meinau fich verfteben. Seute fab ich wieder, wie viel die Frangofen, und mit Recht, auf eine runde Borftellung halten. 3ch war vor Anfang des Stucks im Fover des Theaters, da fand ich den Schwager umgeben von den fechs Damen, mit welchen er die Plauderfcene bat, welche fie eben probitten. Dann gingen fie fammtlich auf das Theater und parlirten fie da noch amenmabl bintereinander. Run ging es aber auch Solog auf Solag.

In Iphigenie en Tauride, fepert Talma als Drest abermahls einen Triumph. Die alte Desmoiselle Fleury ist in keiner Hinsicht dieser Rollegewachsen. — La dédaigneuse, ein neues Lustspiel, in welchem, wie schon der Titel anzeigt, eine Kokette alle Manner abweis't, und endlich, wie sichs gebührt, sien bleibt. Zu eine m

Mete mar bier Stoff, ju dreyen nicht. In-Deffen ift Demoifelle Megeran fur folche Rollen einzig. Sie fpielt mit einem Anftand und einer Reinheit, die nichte ju munichen übrig laffen. Rreplich gieht Mamfell Mars (die jungere Schwefter) auch bier alle Blide auf fic. - Das Stud war nicht ohne artige Ginfalle, aber im Bangen langweilig. Man pfiff es aus, und Eros der Begenwart des erften Confuls wurde ber Larmen fo groß, daß bas Ende nicht mehr gebort murde. Bonaparte blieb aber doch bis gu Ende; und fcbien fich um nichts zu befummern. Wenn, wie man fagt, die Dedaigneuse das Probeftud eines jungen Dichtere ift , fo ging man viel zu bart bamit um. - Le seducteur amoreux. Ein gludlich gewählter Stoff, ziemlich aut verarbeitet. Die Sauptrolle murbe durch Aleury portrefflich dargestellt. Das Stud mar. wie faft immer, mit außerordentlicher Pracifion einftubirt. Die borte man das leifefte Bluftern vom Couffler, und doch nahmen fich die Schaufpieler immer bie Worte aus dem Munde.

Daß man auf dem Theatre français auch noch Stücke gibt, wie der Medecin malgre lui, und daß das ohrenzarte Publikum ein Gespräch wie solgendes verträgt: va-t-elle à la chaise percée?—
Oui. — Copieusement? — Assez. — Et la manière estelle — u. s. w. ist mir unbegreissich.

Auch die unaufhörlichen Prügelenen follten in die Sanswurstbuden verwiesen werden.

Dieses Theater nahrt sich, wie man sieht, ganz von alten Stücken; die neuen werden fast immer ausgepfissen. Agamemnon ist das einzige Trauerspiel, welches sich, Tros den blutigsken und auch wohl verdienten Critisen, zu erhalten scheint. — Das Local ist groß und schön, sieben Reihen Logen und Gallerien über einzander, denn selbst in der Decke sind noch Logen durchgebrochen. — Uiberall hört man gut, an vielen Stellen sieht man aber schlecht, weil die Pfeiler in den Logen die Bühne verdankeln.

Ich komme nun 2) auf die große Oper, welche, in manchem Betracht, das erste Spectacle in der Welt genannt zu werden verdient. Orchester, Shore, Decorationen, Masschienerie und Tanz, werden nirgends so gesunden. Der Sesang allein ist mehr ein Seschrey. Man will das durch die Größe des Hauses entschuldigen, aber vergebens. Warum vernimmt man denn auch von Madame Branchüsieden Ton, obwohl sie ben weitem nicht so gräßelich schreyt als Mamsell Maillard, die man sicher einst todt vom Theater tragen wird. Sehr oft überschrept sie, ben leidenschaftlichen Rollen, sich dermaßen, daß sie nur noch unarticulirte Tone von sich gibt. Bediente sie sich dieser Manier,

als Runstgriff, außerst felten', so wurde fie einen großen Effect damit bervorbringen, es ist aber ihre Ratur, und fommt in jeder Scene wie- der vor.

Adrien. Deb uPs Duft fcheint mir , wenigftens fo porgetragen , ein Meifterftud ber Declamation. Wie fart bas Orchefter befest ift, fann man unter andern aus dem Umftand ermeffen, daß fe ch & Contrebaffe darin find. Dies ift in den meiften Barifer Theatern der Dlas des Orchesters weit zwedmaßiger berechnet, als in den teutschen. Es ift nabmlich meniger lang als ben uns, und hingegen viel breiter. -Der Raum, der dadurch in der Mitte fur die Bufchauer verloren geht, wird an berben Geiten wieder gewonnen. Der Sauptvortheil aber ift, daß die Blafeinstrumente nicht zu weit entfernt figen, und alle Stimmen mehr concentrirt find. Es gibt bier feinen Souffleur. Derjenige, der das Orchester dirigirt, verwaltet auch zugleich biefes Amt. - Die Ganger find jugleich giem= lich gute Schauspieler, ein Talent, welches man auch der Schreverinn Maillard nicht ab. fprechen tann. Madam Brandu befonders spielt mit Natur und Grazie. - Alles Rebenwert mar vortrefflich einstudiert. Die Statisten tamen nie Paarweife angestiegen, wie eine Procession von Schulfnaben, fondern immer

Gruppenmeife, ftellten fich nie gu benben Seiten immer auf eine und diefelbe Manier, fonbern maren flete in Gruppen mablerifc vertheilt. Die Gefechte bestanden nicht aus einem elenden Geflapper in ber Luit, fondern ichienen in ber That febr ernsibaft. Bu dem Berabklimmen über die Relsen batte man gewiß in Teutschland hinter ber Pappe bequeme Sturen angebracht, bier gab es nur in weiten Entfernungen, bald links, bald rechts, unordentliche Abidhe, und viele li ffen fic an Geilen berab. - Prachtig mar Adrians Triumphbogen mit allen feinen Umgebungen, reich und glangend das Coftum. - Rie murde, um einer Bermandlung willen, zwischen den Acten ber Borbang berabgelaffen. Doch eine Unfchicf. lichteit muß ich rugen. - Gine fteinerne Brude, auf derben Pfeilern rubend, fturgte gufammen, weil 20 ober 30 Menfchen darüber gelaufen maren. Sier batte man, wie auch der Dichter vorgeschrieben, eine bolgerne Brude binftellen, oder wenn es durchaus Stein fenn mußte, fie wenigstens febr baufallig mablen follen.

Da man, um gute Plage ju haben, in der großen Oper sehr fruh kommen muß, so bringen viele Leute Bucher mit, und lesen bis angefangen wird. Es versteht sich, daß die Beleuchtung so gut ist, daß man sehr bequem daben lesen kann. In Berlin mußte man das wohl bleiben lassen,

denn da gehören schon gute Augen dazu, um in den Opern die Arien nachlesen zu können,

Der Dichter Duval hat meine huffiten febriglicklich zur großen Oper umgestaltet, und wenn Mehal, der fie componiren wird, fie den so reich mit den Schähen feiner Phantasie ausstattet, als diesen Adrian, so tann die Wirstung nicht fehlen.

Anacreon von Cherubint ift ein lange weiliges Product, das Allenfalls ben Stoff-in einem Derettden, nicht aber ju einer großen Dper enthalt. Ware diese nicht durch allerlen Rebenmert: fo prachtig aufgepust, :es ware faum ber Ribe merth, ein mahk; bingugeben. - aDas Urtheil bes Paris, ein großes Ballet non Berbel, ift ichlecht erfunden und eben fo langweilig in feiner Mrt, wie der Anacreon. : Der erfte Act gebort gar nicht jum Bangen, ben er besteht bloß aus einem Schaferfpiel, mo Paris fich mit einer Renge Dodden recht artig nedt; und am Ende einen Lowen griegt, der in bie Beerde gefallen ift. - Als id nad Berlin gurudfam, freute ich mich, das icon in Paris gefällte Urthoil auffallend bestätigt ju finden. -Denn als man auch bier ben Baris gab, machte man ad libitum ben erften Act jum gwepten, und den zwepten jum erften, welches mobl der ficherfte Beweis ift, bag ber erfte aus einem angeflickten hors d'ocuvre besieht. — Wann werden boch die Ballemeister anfangen (im Jul sie nicht selbst Dichter sind), sich bloß auf die Aus füßernng einzuchvänken, nicht aber mit der Ersindung sich zu befassen? — die lestere sollte stets einem guten Dichter überlassen bleiben, denn ein guter Plan zu einem Ballet ist eben so schwer zu entwerfen, als der zu einem Schausviel, und ist im Grunde dasselbe. Weniger ist vielleicht bekannt, daß, als die Rusen einst in Weimar darzierte (es sind nun über 30 Jahre), damable der seitze Muschen wiele Ballete machte, die nachter vom Balletmeister kunstreich ansgesübet wurden.

Saul, ein sogenanntes Pasticcio, das heißt, eine Zusammensehung von guten Mustitusten mehrerer Reister, machte eine vortrestliche Wirtung, besonders war ein Sov von Sandel darin, das mich bis zu Thränen gerührt hat. Aber diese Ehdre muß man anch hören, sie sind einzig. — Abermahls hatte ich Gelegenheit, die Gorgsalt für das Zusammenpassen alles Leblosen und Lebendigen auf der Bühne zu bewundern. — Wie schof hier das Ausmarschiren der Auspen sich ausnimmt, das bep uns immer an eine Heerde Ganse erinnert! Allerliebst war der Zanz in Davids Triumphzug, wo die Kinder vor ihm her

tangend Rofen ftreuten. - Das Ballet, Les noces de Gamache, ist ein albernes Ding: aber Don Quipote fpielte febr gut, und die Rofinante und Sando Banfa's Efelinn waren lebendige Thiere, die den Parifern große Rreude ma b. ten. - Die Caravane von Cairo, pon Greter, bat mir ein wenig Langeweile gemacht. hingegen hat mich Le devin du village von Rouffeau febr intereffirt. Huch das Bublicum fchien bente fonderbar bewegt, und ließ, mas in der großen Oper fonft nie geschiebt, ein Lied wiederhoblen. Madame Brand u ehrte das Andenken Rouffea'us, indem fie mit berjenigen Ginfacheit fang, die er felbst gefodert bat; der Zenorift bingegen ließ fic Schnorfel ju Schulden tommen , die fast immer , hier aber besonders unverzeiblich find. - Gemiramis, von einem jungen Componiften, der ein Bogling des Conservatoire de musique ist, und der diefer Anstalt Chre madt. Bur bas Augermefentliche mar mieberum berrlich geforgt. - Ein friegerifder Zang riß jur Begeisterung bin. Der Donnerfchlag, ber bes Rinus Brab gerfchmetterte, mar mabrhaftig ein Donnerfdlag, und melde Decorationen! biele fomebenden Barten, diefer babylonifche Thurm - wie verständig mar ben dem legten die Entfernung berechnet, in der man fo etwas nur allein barftellen barf. Wenn ich bagegen an un=

fern fenerfvenenden Berg im Labyrinth bachte! - Rur einen großen Rebler halte ich es, bas Semiramis gulest noch einmabl auf bas Theater gebracht wird, um fiegend gu ferben. -Das Ballet, Le retour de Zephyre, ift erbarmlich erfunden, und ware in Wien unfehlbar ausgepocht worden. Sier wurde es durch einen berrlichen jungen Tanger , Duport , erträglich gemacht, ber jest icon Beftris übertrifft. Er befist unter andern eine gang außerorbentliche Starte und Gewandtheit darin, fich 40 ober 50 Mahl auf einem Beine berum gu breben; da er aber weiß, daß er dann jebesmahl fo applaudirt wird, als ob die Bewohner ber gangen Welt , ausdrudlich gum Rlatichen gulammen gefommen waren, so bringt er diesen tour de force alle Augenblide an. Die Parifer feben fich bas freplich nicht überdrußig.

Hecube, ich habe vergessen von welchem Meister, und das beweist schon, daß die Musik keinen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat; es kommen aber recht artige Sachen darin vor. Die lette Decoration war unaussprechtich schon. Die hintere Mauer siel stückweise ein, und nun erblickte man Troja in Flammen, und diese Flammen waren kein gewöhnliches Theatersener, man sah wirklich eine brennende Stadt, die Saulengange stürzten nach und nach zusammen, über die

elübenden Ruinen trug Aeneas seinen alten Bater, mitten aus den Rauchwolken ragte das gigantische Pferd bervor. — Die Tauschung hatte den höchsten Grad erreicht. — Die Ballets, Te-Le mach und Psyche, werden noch immer häusig, doch nicht mehr mit derselben Anstrengung gegeben, wie vor 13 Jahren.

Um fein Theater in Paris unbefeben gu laffen, babe ich die große Oper weniger besucht. als ich Luft batte. Der jegige Administrator berfelben, Bonnet, wird mit beigenden Rritifen verfolgt, wie alle feine Borganger. Das ift nun fcon einmabl bas Loos Affer, die Gott in feinem Born bagu verdammt bat, ein Theater gu dirigiren; denn da die menigsten miffen, wie viel Beduld, Rleiß und Renntniffe, dagu geboren, es auch nicht wiffen wollen, und ben allem Ladel jeder nur fein eigenes liebes 3ch im Huge bat : fo werden die ausgezeichneteften Borgige überfeben, oder fuhl gelobt, und die fleinften Mangel . bitter getadelt. - Bonnet gibt fich mahrlich viele ruhmmurbige Mube. Ihm find indeffen die Sande nicht gang ungebunden, benn er fleht unter bem prefect du palais. Es ift baber fein Wunder, daß man auch bier auf den Beschmad des erften Confuls gern Rudficht nimmt. Gin Benfpiel mags beweifen. Mein Reifegefdbrte, ber verdienftvolle Mufitdirettor Weber aus Berlin; Der fo feft

in Glud's Bufftapfen tritt, batte barch eine feiner Symphonien, welche in einem offentlichen Concerte aufgeführt murde, und burch die Befdeidenheit; die fein Berbienft fdmudt, Die Abministration ber großen Oper fo fur fic eingenommen, daß man ibm , gang ohne fein Buthun, Die Composition einer Oper antrug, eine Muszeidnung, die mandem, der fich folder rubmi, nicht wiederfahren ift. Es fließ fich nur noch an der Wahl eines guten Gujets. 3ch erboth mich einen Plan zu entweifen, ich that es, ber Bufall wollte, daß die Befdichte von Eginbard und Emma mir paffend ichien, und taum batte die Administration die Augen auf den Titel geworfen: La fille de Charlemagne, als ben bem bloßen Rahmen Charlemagne, fie aus guten Urfachen freudig benftimmte.

3) Die von Bonaparte reichlich und dennoch vergebens unterstüßte Opera Buffa, ist
fehr mittelmäßig, hat einen Tenoristen, Rasari,
der gut singt, und einen Busso, der gut spielt.
Da ich kein Kenner bin, so schweige ich lieber
von Madam Prinasachi. — Man gibt meist alte
abgedroschene Opern, z. B. gli Artigiani, von
Anfossi. Eben als ich in Paris war, wurde die
ganze Entreprise auf Actien ausgebothen, ein
Rothschuß. Das Publicum interessirt sich nicht
dasur. Umsonst zahlt das Gouvernement jährlich

60000 Livres, umfonft Bonaparte für feine Loge 12000 Livres, man will nun einmahl feine Opera Buffa, und fie wird schwerlich Bestand haben.

- 4) Dagegen ift bie frangofifche comifche Dper, Theatre Faydeau genannt, ein allerliebftes, mit Recht baufig besuchtes Spectacle. Der Saal mit doppeltem Saulengang ift febr bubich, das Orchester gut befest, die Decorationen recht artig, unter ben Gangern viele, die mit einem angenehmen Befang ein gutes Spiel verbinden, befonders gilt das von Ellerion, der die Rrone diefer Bubne ift. 3d habe die Roniginn von Solconda gefeben, und die allerliebfte fleine Oper St. Foix ou le Coup d'Epée, Lert von Duval. Musik von Darchi, und ma tante aurore, von Longchamps, Dufit von Bogeldien, und die Soirée orageuse, und trente et quarante, (welches in Berlin leider ohne Dufit gegeben wird) und den Ralifen von Bagdad, mo Ellerion, wie im St. Foix, fo fcon fpielt, daß man ibm alle Augenblide an den Sals fpringen mochte; alle diefe Borftellungen baben mich febr angenehm unterhalten, und was bavon auf teutfden Bubnen noch nicht befannt fenn mochte, barf ich jum Uiberfegen empfehlen.
- 5) Theatre Louvois, an deffen Spipe der brave Picard, der Berfaffer fo manches unterhaltenden Luftspiels sieht, ift ausschließlich den

Spielen ber Thalia, gewidmet, Melpomene erfceint bier nie. Das Bans ift ziemlich groß und artig vergiert; nur fceint mir ber jebige Parifer Beschmad, die Greifen überall fo baufig ananbringen , nicht der beste. Man findet fie faft in den meiften Theatern. Mit fparfamer Sand vertheilt, thut diefe Bierde allerdinge die beabfichtigte Wirfung, aber wenn alle Logen von oben bis unten damit bemablt find, fo verfehlt es den 3med. - Das Theatre Louvois befit mehrere ausgezeichnete Talente. - Dicard felbft und fein Bruder find brave tomifche Schanfbieler. fonders aber zeichnet fich die Bigny aus. 3ch fab ibn auerst in Le Vieillard et les jeunes gens, und war entgude. Auch gibt es wohl wenige Luftfpiele, die fo gu rechter Beit gefdrieben morden, als diefes. Der dende Uibermuth ber beutigen Junglinge, die alles beffer miffen, ift bier treffend gegüchtigt. Uiberfest fann bas Stuck nach meiner Meinung nicht werben, aber bearbeitet murde es auch in Teutschland febr willkommen fenn, da Teutschland eben so gut als Franfreich von Driginalen dagu wimmelt. - La Suite du menteur, war mir sehr gerühmt worden , erfulte aber meine Erwartung nicht. Much nahm mich Bunber, daß die fonft fo belitaten Frangofen feinen Unftof baran nahmen, ein bonettes Frauengimmer gu einem jungen Menfchen,

ben es gar nicht kannte, ins Gefängnis kommen zu feben, um sich ihm anzubiethen. Wie würde man in Teutschland geschrieen haben, wenn ich dergleichen in einem meiner Stücke gewagt hätte: — Die Borstellung war nur mittelmäßig, dennoch wurden fast alle Schauspieler applaudirt, ebe sie noch den Mund aufgethan hatten, ja selbst, wenn sie zum zwepten- oder drittenmable wieder auftraten. Das gefällt mir nicht. Was soll es bedeuten? —

Auffallend ift, daß la petite ville in Berlin besser gespielt wird, als hier, wo es zuerst unter ben Augen des Verfassers erschien. — Mediocre et Rampane hingegen wurde trefflich executirt. Wom vieux comedien, den ganz Paris zu sehn nicht mude wird, hatte ich mehr erwartet. Die, nach dem Urtheil der Franzosen, noch in der Kindsbeit liegende teutsche Bühne, wurde es nicht dulben, daß zwen Väter, als Rarren verkleis det, sich plöslich ihren Lindern unter die Ausgen stellen, um sie zu beschämen. Uibrigens hat das Stück Aehnlichkeit mit meinen Unglücklisch'en, welche nach Picard's eignem Geständnis, ihm die erste Jee dazu gegeben haben.

Gine eigne gludliche Idee hat aber der nahm= liche Berfasser in dem Lussspiel Monsieur Musard ausgeführt. Muser, war ein mir bis dahin unbefanntes französisches Wort, und bedeutet so viel, als immer beschäftigt fepn , aber nie mit dem , was man eigentlich thun follte. Alfo ift Monsieur Musard ein gefchaftiger Rufiggan= ger, wie Leffing ibn icon vor mehr als 40 3ab= ren zeichnete. In Paris gibt es viele Driginale au diefer Copie. Die erfte Borftellung wurde mit rauschendem Benfall aufgenommen. Als der Borbang fiel, fturmte Alles, mas nur irgend mit Dicard befannt mar, in die Ropers und Unfleidegimmer, um ibn gu feben, gu umarmen, gu erfliden. Db es alle ehrlich meinten, mag Gott wiffen. Es maren viele Auforen barunter. Doc find in ber That die Autoren in Paris nicht fo neidisch ale ben und. - Roch ben ber britten Borftellung mußte das Orchefter ausgeraumt werden, um der berguftromenden Menge Plas ju machen.

6. Das Theatre du Vaudeville, kann bloß Franzosen interessiren; denn erstens gleichen diese Gassenhauermelodien sich alle auf ein Saar; wer eine gehört hat, der kennt sie alle: und zweytens tressen die epigrammatischen Spipen ihrer Liederschen meistens Gegenstände, die nur in Paris bestannt, und auch da nur einige Tage in der Mode sind. Ich habe den Felt in gesehen, der mit Langeweile machte, und den blinden Cafander, über den ich nicht lachen konnte; doch macht Fanch on das Lepermäd den eine Ausnahme, wie auch Berquin, bepde von

Bouilly. Ranchon wurde burch Mabame Belmont allerliebst gespielt, ich prophezene aber, daß unfere Ungelmaun fie übertreffen werde. 3n bem lest genaunten Stude (Berguin) mar es Schade, daß eine Mutter auftrat, von der man Anftand und Sittsamfeit erwartete, die aber den Entrefols bes Palais = Ropal entlaufen zu feyn fchien. Der Saal ift niedlich. Gine fonderbare Gewohnheit herricht bier im Bublicum. Rein Bipfel eines Shawls darf über die Loge berabhangen, fonft fcrept fogleich bas gange Parterre: otez le Shawl, Geborcht die Dame nicht augenblicklich, fo verdoppelt fich der garm, und es beißt nun: jettez le Shawl! und icon ofter ift die Dame gezwungen gewesen, diefem ungefiummen Berlangen nachaugeben. Thut fie es nicht, fo wird fo lange gefdrien, bis die Bolizen fic barein mifcht, und die Dame in ber Loge erfucht, dem Begebren bes Dublicums ju willfahren. Oder man ruft auch wohl: à la porte! Den Ruden darf man in den Logen dem Publis cum auch nicht gulebren, fonft heißt es gleich: ne tournez pas le dos, c'est vilain! - Eine Darobie des Agamemnon machte, wahrend meis nes Aufenthalts, auf diefer Bubne viel Glud. Die Rebler des Studs maren mit Wis gerügt, und mehrere Couplets febr artig. Der Sarlefin, Laporte, machte Tglma's Spiel febr gut nach

Mis ich die Roffe fah, war auch gerade Mamfell Duches nois gegenwartig, und fah fich felbft als Elytemnestra parodiren, machte aber gute, lachende Mine zum bofen Spiel.

Die genannten Thrater find die vornehmsten in Paris, diejenigen, zu welchen die schone Welt ausschließlich wallsahrtet. Ich kann nicht umbin, dankbar zu erwähnen, daß sie sämmtlich gewetteisert haben, mir mindlich und schriftlich auf die schmeichelhafteste Weise den freyen Sintritt in ihre Sale, und zu ihren Bühnen anzutragen, und obwohl ben einem kurzen Ausenthalt eine solche Frenheit grade als ersparte Ausgabe nicht in Betrachtung kommt, so ist sie doch ein Beweis von Achtung, der mir um so auffallender war, da ich kurz vorher in einigen Städten meines Baterlandes, um meine eignen Stücke zu sehn, hatte bezahlen müssen.

7. Das Theatre Montansier im Palais Royal führt bekanntlich nur Possen auf, und Brünet ist allerdings ein trefflicher Possenreißer, den man schwerlich ohne Lachen sehen wird. Besonders als Jocrisse, ein Character, der dem italienischen Pierrot auf ein Haar gleicht, ein tolpischer Mensch, der Alles verdirbt, indem er Alles gutmachen will. Jocrissens Berzweiselung ist auch unter uns schon bekannt. Es gibt aber noch eine ganze Menge solcher Spascen.

Heute mat z. B. une houre de locrisse : da folle te er Remanden einen Bogel jum Gefdent bringen, brachte ibm aber bloft den leeren Raffg, weil Der Bogel auf ber Strafe burch feine Ungefchid'-Lichkeit davon gestogen wat, und freute fich, als er borte, bas der Bogel in den Briefgeflogen fen, Den er daben überreichte. Er will einen Theetopf reinigen. fann mit der Sand nicht bipein fommen, fcmengt ibn aus, folagt ibn gegen ben Tich entzwen, und ift nur frob, bag nicht er, fondern ber Tifd ihn gerbrochen bat. Gin Rleib busket :er aus, fallt damit auf ben burch bas Reinmachen bes' Thertonfes, naffen Boben, Defcmirt einen Ermel, foneibet ihn gefdwind berans, um ibn gu einem Bonne gu tragen ; ber Rleden ausmacht, und last fich von biefem unterdeffen einen andern Ermel leiben, ber naturlich, nicht jum Rleibe past. - Bon abnlichem Bebalt find Cricri dans son menage, und Vadé dans son grenier etc. vetc. Es ift Alles gar gu gemein. 3mar ift Brune's comifches Zalent in der That groß, aber die Spagden find, befonders fur Rremde, viel an local, und mit Calembourgs fo durchwebt, daß man febr darauf geubt fenn muß, um Alles ju verfteben. - Bon Fremden geben auch meiftens nur junge Leute in bief Theater, wegen ber fcmiegfamen Jungfrauen, von welchen es wimmelt. - Huf folden Bubnen ist altes erlaubt; und die derbsten Boten werben beflatscht. So horte ich jum Benspiel im Huissier degourdi unter großem Bensall sagen: une fomme ne redoute jamais une prise de corps; und die schüchterne, schamhaste Geliebte erklarte: qu'on peut exiger d'un époux, qu'il lui reste au moins une jambe.

8. Theatre des jeunes artistes, Ichibabe ba Barletins Beburt ausibem Gre anffubren feben, ein Bunberfpiel mit vielen Bermandlungen , Speftatel , Mufit , Pantomime , Zang , Befang, alles fo gut; baf man in großen Stedten Leutschlands gewaltig berguftromen murbe. Gin Befecht zwifden feche Perfonen, nach dem Zatt ber Rufit, babe ich auf unfern Bubnen nie fo taufchenb barffellen febn. Auch ein Rampf au Pferde gwifchen feche Reutern, ben meldem die Pferde luftig binten ausschlugen, und Sarlefin und Pierrot mit den überhangenden Beinen fochten; ferner, feuerinenende. Drachen n. bal. alles fo gut als in der Donaunumphe. Bemunberswurdig fonell war Barletin in ber Runft, fich felbft zu verwandeln, befonders nahm er zwenmahl hintereinander die Geftalt feines Rebenbuhlers an, woben er nicht allein alle Rleiber, fondern auch fogar die fcmarge Larve mit feinem eigenen Beficht wechfelte, welches alles zumahl das zwepte Mahl — wirklich nabe an

Bauberen grenzte. — Ein Tageblatt (les annales de la politesse) beklagte sich, daß auf den kleizum Theatern der teutsche Geschmack am Wunsberbaren so sehr einriffe, und fürchtete, daß die Benun ft des Bolks dadurch wersde geschwächt werden, auch werde man endlich wohl gat die Rückwirkung (Contrecoup) auf den großen Theater spüren, denn die Volkswiedung pflanze sich fort, wie ein elektrischer Schlag bis in die entferntesten Glieder. So ganzunrecht mag das Blatt nicht haben.

! ' o. Theatre de la gaieté. Ein artiges hans, febr gefchmadvoll verziert. Statt ber emigen: Breifen fieht man bier überall an den Logen= bruftungen niedliche Genien mit Blumenguir=: tomben, die in allevleh Stellungen brapirte Borbange aufbeben; Sch wußte mich nicht zu erinnern, jemable eine lachenbere Bergierung gefe=' ben ju haben. - Sier wird Madame Angot (welde bas frangbifche, fo wie John Bull bas englische Bolt reprasentirt) auf allerlen tomische Weife verarbeitet. Die Rolle wird burch eine Mannsperfon dargeftellt, wodurch fie oft allein laderlich wird, g. B. Dadame Angot im Serail des Groffultans. Die gemeine Barifer Rifdweiberfprache tann man ben diefer Belegenheit in ihrer gangen Reinheit boren. Es befinden fich unter den Schauspielern einige febr ausgezeichnete Talente im Romifden.

Gine Jungfrau von Orleans babe ich auch auf diesem Theater fpielen feben, von ber ich boch wundershalben und zur Bergleichung mit ber Schifterichen einen turgen Begriff geben will. Das Stud bebt an mit einem Erndtefest mo Racques d'Arc, der Bater (ben Schiller Thibault) mit feiner Ramilie nach vollbrachter Arbeit fic luftig macht. Man tangt, man überreiche 30. hanne Rrango, man lagt fie die Worte lefen : à Jeanne d'Arc, la plus belle et la plus sage. 20164lich bort man Jagdgetof', ein wildes Schwein fturat bergu, Alles fliebt; ein junger Jager tampft mit dem Eber, unterliegt, Johanna fliegt herben, todtet den Gber, rettet den Jungling, es ift Du= nois. Allgemeine Freude. Der Gaft wird ins Saus geführt, foll ruben, tann aber nicht, benn an der Wand erblickt er Johanna's Bild. fniet bavor, fagt ihm allerlen ichone Dinge. wird aber unvermuthet durch einen Donnerschlag unterbrochen , und eine Stimme ruft : "Ritter "Dunois, entweibe nicht durch profane Bun-"fche die Retterinn Frankreichs! febre gurud an "deinem Ronige, zeige ibm den Willen Gottes "an, und bringe ibm das beilige Schwert, wel-"des Johannens fiegreichen Arm bewaffnen foll." - Der Bufchauer wird in Johannes Rammerlein verfest, fie schlummert, ein füßer Traum schwebt auf ihrem Antlis. Der hintergrund offnet fic,

ein Engel von einer leuchtenden Rugel getragen, legt ein feuriges Schwert zu Dun ois Füßen nieder, Dunois nimmt es, schwört des himmels Seboth zu erfüllen, der Engel steigt gen himmel, zwey andere Engelinnen aber umgeben die schlasende Johanna, und decken sie mit Fahnen; so schließt der erste Act.

Der zwepte hebt an im königlichen Pallast, Carl, Agnes, und sein Hof machen sich lustig, ohne der nahen Gefahr zu gedenken. Ein Ritzter zeigt an, daß die Englander Orleans belazgern, und daß, wenn sie es erobern, Frankreich verloren sep. Große Berwirrung. Dunois kommt, und verkündet das Mittel der Rettung. Die Hofzleute spotten darüber. Er läßt Johannens Bild von zwep Pagen knieend dem König vorhalten; der König bleibt zweiselhast, aber plößlich umzgibt ein seuriger Glanz das Bild, und darunter liest man die Worte: elle vaincra, jest schwinzden alle Zweisel. Johanna erscheint geharnischt, ihr Anblick beseuert alle Ritter, und man sliegt zum Streite.

Die Buhne verwandelt sich in das franzostsche Lager, wo der Konig mit der Jungfrau anlangt, und seine muthlosen Soldnten badurch wieder aufrichtet. Er gibt ihr den Ritterschlag, und
reicht ihr das Wunderschwert; da sie aber tein
Degengehang dazu hat, so halt es ber lies
11. Abibl.

be Bott der Rube werth, diefem Mangel felbft abzuhelfen; ein Regenbogen erscheint, und auf dem Regenbogen ein Engel, der ihr die Scharpe bringt, ihr Sieg verfundet, doch vor der Liebe fie warnt. Dann foligt er an einen Baum, und'ein Benius tritt beraus, der ihr das Driflamm übergibt. Darauf tehren bende auf dem Regenbogen in den Simmel jurud, und man eilt in die Schlacht. - Run erblidt ber Bufchauer die Stadt Orleans, von den Englandern belagert. Lalbot ordnet feine Eruppen gum Sturm, Die Frangofen find gur Gegenwehr auf den Walbern bereit, die Sturmleitern werden angelegt, man fturmt, man fdießt Brefde, bie Balle merden erftiegen, icon bat man fic der gabne bemeiftert, die Stadt will capituliren. Aber die Jungfrau erscheint, der Rampf erneuert fich, die Englander werden gefclagen, ihre Pallifaden umgestürgt, die Ginmobner von Drleans ftromen aus ben Thoren, finten ju den Rufen ihrer Befrene rinn, überreichen ihr die Schluffel ber Stadt. Dunois ift entzuckt und verliebt, auch Johanna nicht gleichgultig bagegen, aber bes Engels Barnung fdredt fie noch. Ein Thron wird errichtet, fie besteigt ibn nebft Dunois, festliche Tange beginnen; es wird Nacht, Johanna mird auf einem Triumphwagen nach der Stadt geführt, wobey man Blumen vor ihr ber ftreut.

Der dritte Act zeigt einen Sarten, Dünois zu Iohannens Zußen, sie ist entwassnet, hat das Wunderschwert an einem Lordeerbaum aufgehangen, kann seinen Bitten nicht widerstehn; er schrieb mit seinem Dolche die Worte auf einen Belsen: Aimer ne peut etre un grime, sie schreibt darunter: Je vous ai vu. — je le grois. Sogleich wimmeln Liebesgötter um sie her, ein Altar ersscheint mit der seurigen Inschrift: à l'amour et à l'hymen. Die Liebesgötter geleiten das jungs Paar dahin, aber im Augenblick des Schwurs geschieht ein Donnerschlag, die Genien stiehen; der Altar verschwindet, eine Stimme rust: "Io-hanna ist meineidig, sie zittre vor des Himmels Rache!"

Ein Trompetenstoß kandigt einen herold der Englander an; Talbot: und Shandos fordern Dannois und Johanna jum Zweykamps. Diese nehmen ihn an und schieden ihre handschuhe. Die Jungfrau will sich waffnen, als sie aber nach dem Wunderschwert greift, verwandelt sich der Lorsbeerbaum in eine Vildschule der Rache, welche das Schwert in ihrer Faust halt. Johanna ist zwar erschrocken, aber sie geht mit dem Geliebsten um zu siegen ober zu sierben.

Man erblickt den Rampfplat zwifden Schranten und von den Belten der Englander umgeben, Rampfrichter, Beroide, Soldaten, nehmen Plat,

Chandos und Dalbot erfcheinen , Dunois und Johanna laffen fich nicht lange etwarten. Dan fdwort ohne hinterlift zu fampfen. Die Belbinn und ibr Geliebter fiegen, aber - die Erenlofigfeit ber Englander mußte ja bod auch in bas Stud verwebt werden - ein Schuf fredt Dunois ju Boben, und Johanna wird umringt, gefangen, fortgefdleppt. - Run fcmad. tet fie im Gefangnif. Chandos erbiethet fich fie gu retten . wenn fie ibn lieben wolle ; fie weift ibn mit Bergchtung gurud. Er tast eine fcmarge Rabne bringen , auf welcher fie bas Urtheil lieft, daß fie ale Bauberinn gum Tobe verdammt fen. Sie bleibt ftandhaft. Man führt fie gum Schei-Die lette Decoration ftellt ben terbaufen. Rarftplas ju Ronen bar, ber Scheiterhaufen ift bereit, bas Bolt verfammelt, Johanna besteigt muthig ben Solgftof, man gundet ihn an, aber taum bat er fich entflammt, als eine Taube aus ben glammen auffteigt. Das Zeuer verlifcht, ber Sheiterhaufen verschwindet, nur eine Glorie bleibt nach, in der Glorie Johanna von der Unfterblichfeit gefront. Go fteigt fie in bie Wolfen. Un der Stelle, wo der Scheiterhaufen ftand, erfcheint ein Altar, im Sintergrunde ein transparenter Triumphbogen, und unter demfelben die Statue der Jungfran, nach dem neuen Modell verfertigt, wie fie wirflich in furgem gu

Drieans errichtet werden foll. Unter Erompeten und Paufenschall fallt der Borhang.

Ich habe geglaubt, es tonne die Lefer wohl intereffiren, zwischen Schiller und Euvelier eine Parallele zu ziehen. Freylich kann hier nur vom Plan die Rede seyn und nicht von dem Zauber der Redekunst, in welchem Schiller dem Franzos sen so unendlich weit überlegen ist. Man versuche es aber einmahl, Schillers Jungfrau so zu skelet ir en, wie ich so eben Euveliers Jeanne d'Arc skeletirt habe, und man wird finden, daß der Plan nicht weniger abenteuerlich, oft noch weit schlechter ist. Wenigstens ist Johannes Liebe zu Dünois weit besser motivirt, als jenes alberne, plogliche Berlieben im Moment des Rampses.

- 10. Theatre de la porto St. Martin. Ein schönes, artig verziertes Haus. Vormahls spielste hier die große Oper, und statt das Hous zu verkleinern, hat man es seitdem noch vergrößert, der Himmel weiß warum, denn schwerlich wird es oft sich füllen. Man gibt auch hier Spektaflicke. Ich habe z. B. Les Charbonniers de la foret noire darauf gesehen. Die Decorationen sind gut, die Gesellschaft gar nicht schecht, auch singen einige Mitglieder derselben recht artig.
- 11. Das Theatre des petites variétés im Palais Royal, ein kleines enges Local, folecht

heransgepußt. Kinder, unter welchen einige viel Anlage verrathen, spielen kleine Stucke. Dann werden die Zuschauer mit Marionetten unterhalten, die recht artig sind. Aber himmel, welche Unanständigkeiten erlaubt man sich bier! Da zieht z. B. eine Marionette die Beinkleider aus, und zwar so, daß man alles das treulich Nachgeahmte, was die Beinkleider verhüllten, zu sehen bestommt.

12. Ambigu comique. Gin sehr geschmadlofes Theater. Botbifde Gaulen, grie difche Bastelifs, neufrangofifche Draperien. Drey Reiben Logen und vor jeder derfelben noch eine Gallerie. (Diefe Bauart findet man in vielen Parifer Theatern und fie fcheint mir febr gwedmaßig ju Gewinnung des Raums.) Ein febr befuchtes Stud biefer Bubne, bem man auch in der That Reichthum der Phantafie nicht abfprechen tann, ift les mines de Pologne. Die Decorationen waren portrefflid. - Unter andern fon eiete es einmahl im letten Act fo taufchend und fo dicht, daß der Schnee bald die gange Bubne bededte, auch auf den Schildwachen liegen blieb. Die Schauspieler find nicht schlecht, das Ballet taugt aber nichts. Man gibt bier eine feltfame Gattung von Schauspielen, die man Delodrama nennt, wo man nahmlich in manchen

Scenen gang willfurlich die Sprechenden durch Mufit unterbrechen laft.

- 13. Theatre olympique. Eins ber schönsten und niedlichsten Theater, wohl fast so groß als das Berliner. Durch einen Kreis von Carpatiben, die den zwepten Rang der Logen, und darüber einen Kreis von Saulen, welche die Gallerie tragen, wird das Ganze sehr gepußt. In dem nähmlichen Geschmacke ist auch der große Foyer erbaut, wo oft Balle gegeben werden. Die Gesellschaft spielt aber höchst mittelmäßig, auch schien dieses Theater wenig besucht.
  - 14. Theâtre du marais. Recht artig, im griedischen Geschmad, grau in grau gemahlt. Der Saal ist nicht klein, er hat drep Reihen Logen und Gallerien. Die Schauspieler sind aber bloße Marionetten.
  - 15. Theatre de l'école dramatique gleicht mehr einem Gesellschaftstheater, ist jedoch recht niedlich decorirt. Die Schauspieler waren der aufgesührten Stüde, und die Buschauer beyder wursdig, Alles unter der Eritik. In der Loge, in welcher ich mich befand, waren auch einige Herren und Damen, die sich Bier bringen ließen; zu meinem Unglude war das Bier sehr gut, es sprengte den Schpsel aus der Flasche, und mir seinen Schaum auf die Kleider.
    - 16. Theatre de la Cite. Gin bubiches Saus

und ziemlich groß. Auch hier hielt ich einen Act von Menschenhaß und Reue aus. Meinau's Cosstum war dasseibe wie auf dem Théâtre français. C'est le costume Allemand, das bleibt ausgemacht. Diese Madame Müller hatte gewiß nie Reue empfunden.

17. Theatre de Molière. Der Schauspiels saal verdient allerdings mit Molier's Nahmen zu prangen. Alle Logen haben Spiegelwände, und auch die übrigen Verzierungen sind sehr geschmack-voll, die Decorationen gut, die Costüme reich und richtig, kurz, nichts ist schlecht als die Schauspieler und die Stücke, welche sie aussühren.

Außer diesen 17 Buhnen gibt es, wo ich nicht sehr irre, noch ein Paar, die ich nicht gessehn habe, 3. B. das Theatre mareux. — Ich schließe mit einer auffallenden Bemerkung. Mehreremable wurde in den Pariser Tageblättern, ich weiß nicht mehr auf welchem Theater, ein neues Stud angekundigt: die Gerechtigkeit Alexander des Ersten; es durfte aber nie gegeben werden. Warum nicht?

Roten aus meiner Schreibtafel , Discellen , abgeriffene Bemerkungen.

Nicht überall ift man in Paris fo fpåt zu Mittag. In den ftillen und entfernten Quartieren der Stadt haben fich noch die alten Sitten erhalten. Ein Schalt bat ausgerechnet, bag ein tuchtiger Effer in Daris den gangen Lag effen fann. Bu diefem Behufe muß er um o Uhr Morgens nach ber Borftabt St. Germain fahren, wo die Employees und Commis wohnen. Sier theilt er ein dejeuner à la fourchette, welches diese vergebren, ebe fie in ibre Bureaus geben. - Um 11 Ubr findet er mehrere grubftude in ber Borftadt St. Sonoree bereit. Bon da begibt er fich nach der Chaussée d'Autin, ju einigen jungen Berren vom guten Zon, die um 1 Ubr fpagieren reiten, vorher aber Auftern effen und Champagner trinfen. - Run lagt er der fcbonen Belt auf der Chaussee d'Autin Beit auszuschlafen, und begibt fich fonell au marais. Bier fpeifen die Fomilien der ancienne robe bereits ju Mittag, er

fest fich zu ihnen und bilft;" bis die Beit beran nabt, wo die Richter und Advotaten in der cité bungrig nach Saufe tommen. Er eilt dabin, und verweilt dafelbft, bis die ehrlichen Leute in der Borftadt St. Bermain und au marais icon wieber ju Abend effen. Schnell verfcblingt er einige Biffen, benn diefes Mabl ift ihm die Beit farg jugefdnitten, er muß jurud anf die Chaussee d'Autin, mo man in den besten Saufern jest gu Mittag fpeifet. Dann bleibt ihm wohl noch ein Augenblick übrig, um in irgend einem Theater fich mit Eis zu erquiden. Go balb aber ber Borbang gefallen ift, wintt ihm ein fogenannter Thee, wo, wie ich oben beschrieben, recht berbe Schuffeln vorfommen. - Go rudt unvermertt gwen Uhr in der Racht beran, und naturlich flattert er nun gu einem Soupee in alter Form. Rann ber Selb um 4 Uhr bes Morgens feinem Magen noch etwas zumuthen, fo barf er nur ins nachfte Spielhaus gebn, wo um diefe Beit ein fogenanntes reveillon (ein Aufweden) fervirt wird, und fo mag er benn endlich, wohlgefat= tigt, um 5 Uhr ju Bette geben, um vier Stunben auszuruben, und bann, wenn's beliebte, ben Rreislauf von vorn wieder angufangen.

Bormable mar es unschiellich, wenn eine petite maitresse in Gefellschaften zeigte, daß fie

mit Appetit effen tonne. Sie mußte fich immer ftellen, als brauche fie bochftens, wie ein dinefifcher Goldfifch alle zwen Tage etwa frifches Waffer um ju leben. hatte ihr die Ratur, Eros al-Ier Schnurbrufte, einen widerspenftigen Dagen gegeben, fo mußte fie fich lieber vorber ju Saufe fatt effen. Golder Biermagen bedarf es beut gu Lage nicht mehr. Die iconen garten Damen effen Bindfleifch und Sammelbraten, Pafteten und Truffeln, daß es eine Luft ift jugufeben. mable nippten he bochftene in ein Weinglas, jest folurfen fie Liqueurs, trinten Dunfch, und fturgen den Champagner hinunter. Bormable founten fie in den engen Schuben faum trippeln, jest reuten fie, und einige fcwimmen fogar. Rurg, die roben Manner baben bas garte Gefchlecht zu fich beruntergezogen. 36 meine aber, unfere iconen Rutter und Großmutter batten gar nicht Unrecht in biefem Puncte auf Biereren gu balten, benn Botter und Rrauengimmer muffen, um fich den Refpect gu erhalten, feine finnliden Bedurfniffe fich abmerten laffen. Die Beliebte denft man fich immer als ein geis fliges Wefen, und es thut ordentlich meh, wenn man fie mit großem Appetit effen fiebt.

1

Seit der Revolution icheint die Ginbildungs-Fraft der frangofischen Mabler eine duftere Rarbe angenommen ju haben. Guerin's Marcus Gertus, Davids Brutus, Gerards Belifar, n. a. m. haben bas fcon bewiefen. Ginft fab ich auch ben bem Dichter Arnault eine herrliche gro-Be Beidnung, die einen neuen Beleg dagu liefert. Que der fturmifden Gee ragt eine Reihe von Rlippen berpor, -fein Land in ber Rerne. Auf eine ber Rlippen bat fich ein Mann aus dem Schiffbruch gerettet, vor ibm liegen fein Beib und fein Rind, bende tobt. Rur ibn felbft zeigt fich weit und breit weder Rettung noch Sulfe. Er ift nacht und bloß, doch bas fublt er in diesem gräßlichen Augenblide nicht. Er fnieet mit ftarrem Auge por Weib und Rind, und bat die Gine Sand auf die Frau gelegt, um ju fublen, ob noch Leben in ibr fev. Der Blid der Bergweiflung fagt nein! 36 mochte die Zeichnung nicht in meinem Wohnsimmer bangen baben, fie erregt Graufen und Wehmuth: - Abermable ein Beweis, daß die frangofifden Dabler gute Dichter find; unfere teutiche Propplaiften find bloge Runftler.

Roch ein Probinen aus dem Parifer Laufbericht: "Mein herr! es ist gu ermaaßen 1), "daß Sie ben der entdeckten hintertrifft 2)

z Bermuthen. 2) Confpiration.

"mich beschiedigt und unterwidelt ba-"ben 3), benn man anbetrauert 4) mid, "und ich fann meinen Argwohn nur ben Ihnen "vermitten und gufreifen 5). Diefe Ber-"affterung 6) haben Sie gut ergiffert 7); Sie tateln und folagen 8) baf man fich "für Ihro Berheiligung 9) vergeldern 10) "follte; aber Ihre frangfratzige und laateinraudige Sprace wird Ihnen gu nichts "belfen , auch mogen Sie den Leuten fchofeln "und bufeln 11) und ben ben Beibern bo-"deln fo viel Sie wollen. Es gefchabe Ihnen "gang recht, wenn man Gie wie Abelard ent-"geilte. 3ch wurde Ihnen alles diefes mund. "lich fagen , wenn ich nicht feit einigen Tagen "verhartlei bet'mare."

١.

:

1

Ė

H

;)

Í

af

11

Unter die Erforderniffe einer guten Amme scheint in Paris zu gehören, daß fie brunett sep, wenigstens ruhmt sich in den Tageblattern ausbrücklich eine Amme dieser Eigenschaft zu ihrer Empfehlung.

Ein Tangmeifter, der Glud machen will, muß zugleich Lectionen fur den tambour de basque ankundigen,

<sup>3)</sup> compromittirt. 4) condolirt. 5) concentrirt. 6) Bers laumbung. 7) calculirt. 8) fcmapen. 9) heiligs fprechung. 10) verburgen. 11) liebtofen.

Ein gewiffer Doctor Braun mablte zu meiner Beit einen noch unbekannten Weg, Aufmerkfamkeit zu erregen. Er ließ nahmtich feine
ganze Leben sgefchichte wo er studiet, berumgereifet, wer seine Lehrer gewesen u. s. w. auf
einen großen Bogen drucken, und an alle Strafsenecken schlagen.

Erop aller Charletanerien scheinen aber boch bie Leute ziemlich alt in Paris zu werden, denn ich habe in einem einzigen Tageblatt, unter 28 angezeigten Todesschlen, einen Mann von 95, zwen von 81, und noch fünf von 79, 76, 70, 65 und 63, also acht ziemlich alte Leute gefunden.

Viel Spaß haben mir oft die Urtheile über mich selbst in- den defentlichen-Blattern gemacht, und es verging selten ein Tag, wo ich deren nicht zu lesen besam. Der Eine beschwerte sich mit viester Bitterkeit, daß ich der einzige Fremde sep, dessen Stücke die Shre gehabt, ganz oder doch nur mit sehr geringen Abanderungen, auf der französischen Bühne vorgestellt zu werden; alle übrige hatten nur Stoffe geliefert. — Wodurch, ruft er auf, erhalten sich diese mittelmäßigen Dramen? — durch die guten Schauspieler? — nein, denn die nähmlichen Schauspieler können ja nicht verhindern, daß so viele andere weit bes-

fere Stude fallen? man fommt ja doch immer wieder um zu weinen, und sich hinterdrein über diejenigen lustig zu machen, welche geweint haben. In Parenthese gesteht er, daß Laharpe gestagt habe: Les épigrammes contre les pleurs sont d'assez mauvaise grace. — Run, endlich, wodurch erhalten sich denn meine Stücke? — durch ihren moralischen Zweck (gerade das was man ihnen in Teutschland abspricht), der sie von den französischen Dramen eines Diderot und Beausmarchais zu ihrem Vortheil unterscheidet.

Ich will es den herrn bester fagen: sie erbalten sich, Trop allen ihren Fehlern, bloß durch/ die Wahrheit der Empfindung und Darstellung. Alle Jons und Eugenien werden sie nicht verdrängen. Ein natürliches Beilchen ist am Ende doch immer mehr werth, als eine gemachte Lilie, ware sie auch noch fo tunstreich fabriciet.

"Bie ist es möglich," ruft ein Anderer, "daß ben unserm Leichtsinn, unserm hang zur "Frohlichkeit, wir seit vier oder fünf Jahren, "so viele Thranen in einem schlechten teutschen "Drama vergießen? hatte man sie alle gesams, melt, die vergoffenen Thranen, man hatte die "große Trockenheit dieses Jahres damit vermins, dern können." — Nun aber kommt das Merkswürdigste, die Ursach nahmlich, warum Mensche

fcenhaß und Rene in Teutschland so febr gefallen habe. "In Teutschland ," fahrt er fort, war "das febr naturlich, weil vor Erfteinung von "Menfchenhaß und Reue die Sitten noch fo au-"Berorbentlich ftreng waren; benn was gefcab, "wenn ein Frauenzimmer fich vergaß, man bef-"tete ibr einen Bettel auf die Schulter, feste ibr "eine Art von Triangel mit Schellen und Glod-"lein auf ben Ropf, führte fie fo durch die Stadt, "und endlich ins Buchthaus, wo fie mit eifernen "Rugeln an ben gufen, ein Jahr lang bie Straf-"fen fegen mußte. Uiberdieß mußte fie alle Sonn-"tage in der Rirche offentlich Bufe thun." (Simmel! mas für reine Straffen und volle Rirden murben wir haben, wenn das mahr mare!) -"Der 3 wed von Menfchenhaß und Reue fen "alfo eigentlich gewesen, die Strenge diefer Ge-"fese ju milbern, und barum batten befonders "die Weiber das Stud gleich in Gons genom-"men. Dag aber auch die Rrangofen ihren Corg "neille, Racine, Boltgire, um eines teutschen Dichters willen eine Beitlang vergeffen batten . "das fep doch gar ju arg. Das teutsche Theater "liege überhaupt noch so sehr in der Rindheit," u. f. 10.

Sollte man nicht glauben, Teutschland sey von Frankreich wenigstens so weit entsernt, als ber Mond von der Erde?

Ge bat indeffen auch in Paris Leute genua gegeben, die, eben fo albern als in Teutschland. Menschenhaß und Reue, (eine der moralischften Schauspiele die jemable geschrieben worden .) von Geiten der Moralitat angegriffen baben. Dagegen erfcbien wahrend meines Aufenthalts, (wo ich nicht irre im Courier des spectacles,) eine febr gute Bertheidigung . , bie mir großtentheils aus der Geele geschrieben worden. "wohl," fast der Berfaffer, "viele Beiber, "die-, wenn fie aus ber Borftellung tommen, "den Chebruch als eine unbedeutente Rleinigfeit "betrachten? als eine Rleinigkeit, die weder auf "das Glud bes Gatten, noch auf die gefellichaft-"lithe Ordming Ginfluß habe? - Gulaliens Beiwiffenebiffe, ibre Demuthigung und veinliche "Lage in Gegenwart des beleidigten Mannes, "ftellen ein fcauberhaftes Gemablde bar, und "rachen vielleicht die Tugend ftrenger, als alle "Strafen und Befdimpfungen, welche die Bolfer des Alterthums mit dem Berbrechen verfnupfe gten." - Auch den Charafter des Deinau, (den man übertrieben findet ) nimmt der Berfaffer in Cous. ... Rogebue /" fagt er , "will wohl "fcmeilich alle beleidigte Chemanner überreben, "fich gu Anachoreten gu machen; da batte er viel "ju thun, befonders in unferer guten Sauptftadt; "aber er will zeigen, mas ein nagender Rummer

"uber bas Berg eines braven Rannes vermag, "ber fein ganges Glud'in ben Befit einer gelieb. "ten , tugendhaften Rrau gefest batte. - Man "flagt taglich über Sittenverberbnif in ben Chen; "gewiß fie entspringt oftet aus der Gleichgul-"tigfeit der Manner, als aus dem Leichtfinn "der 28 eiber. Das Land mo Meinau für "einen Marren paffirt, bringt fcmerlich febr ge-"fallige Chemanner bervor. - Aber , tadelt "man ferner, das Gujet ift fehlerhaft, es lebrt "junge Leute mas fie nicht wiffen follen. Wenn "eine Tochter ihren Bater fragt, warum Dei-"nan eigentlich fo trantig fen ? mas tann er "ibr antworten ? - Der Ginwurf ift fcmad. "Gin Bater, der feine Tochter ins Schaufpiel "fubrt, muß das Stud guvor fennen; und dann "find unfere Tochter auch gerade feine folche Mg-"ne fen. Uiberdieß mochte bas forecfliche Be-"mablde der golg en eines gebltritt esleicht "moralischer senn, als die Liebestectionen, "welche fie taglich boren, um Bater und Manner "zu betrügen. Stude wie Heureusement, la "Gageure, Figaro, n. f. w. find bep weitem ge-"fabrlicher, aber man giebt fie bennoch vor, benn "unfere Chemanner find artiger als Meinau."

36 mochte wohl wiffen, was fich mit Sug und Recht auf diefe Bemerkungen antworten ließe? Das nahmliche Blatt enthalt auch eine artige Fabel, zu Rus und Frommen manches teute schen Eritikus. Sin Papages entstoh aus seinem Käsig in den Wald, und meisterte dort den Gestang der Vögel. Endlich bistet man ihn, da er es so gut versteht, doch auch einmahl zu singen. Da krapt er sich im Kopse und sagt: Reine Herrn, ich pfeise wohl, aber ich, finsge nicht.

The section of the section of the

(1 165° 20 ° 11 ° 12.21 22 ° 13.

Die meiften ci-devanes find nicht blof arm, fondern leiden wirflich brudenden Mangel, bee fie fogar zu betteln notbigt. Sie baben aber gewöhnlich eine Art ju betteln, die nicht ju ibrem Bortheil einnimmt. Sie laffen fic anfagen, ein befannter berühmter Rabme öffnet ibnen fogleich die Tont, fie treten berein, affettiren Die polle Dreiftigfeit ibres vormabligen Standes. laffen fich ohne Umftanbe am' Ramin nieber, fae gen dem Fremden die umverschamteften Schmeicheteien, und ichmagen von taufend Dingen mobl eine balbe Stunde lang, obne mit einer Splbe ihrer Roch zu gedenken. Gie haben blog bas Glud haben wollen, den Fremden fennen gu fernen, u. f. w. Endlich raden fie beraus, anfangs verblamt, bann beutlicher, haben auch wohl ein Buch gefdrieben, auf welches fie pranumeris ren laffen, und ben Pranumerationsfdein gleich

hep ber hand haben, den sie nachläsig auf den Zisch wenken, indessen sie von etwas anderm spreschen, mit ist dengleichen ofter wiedersahren, und ich konte Rahmen nennen, die den Leser in Grsamen sehen wurden. Mauche wagen doch nicht, une solche Rolle in Werson zu spielen, sonzden schreiben Brirfe, die wenigstens bescheiden klingen. Ich kann mir indessen wohl vorstellen, das Menschen, die so erzogen wurden, und so zu leben gewohnt waren, wenn sie nun einzwicht zum Beiteln gezwungen sind, auf keine andere Art betteln konn en.

unce almost eller franske mensk kalori klade i loddenske bot st

Speiset man unter Mannspersonen an eisner großen Tasel, is kann man darauf wetten, daß unter zwanzigen nicht zwep sent werden, die nicht Baldzüge mitgenacht hatten, wenn man sich gleich unter lauter Dichtern, Kunstlern und Schanspielern besindet. In der Schreckenszeit war es ein Glück, wenn man Paris gertassen und zur Armee geben durste, denn nur in der Armee sand man eine Frenstatt. — Gen so trifft man, ohne est zu ahnen, auf Manner, die mahrend der Resvolution große Rollen gespielt haben, und jest nicht einmahl den Schein mehr davon haben mösgen, wenn sie gleich als Männer von Gefühl und Chre handelten. Da ist. B. der brave Schan-

frieler bes Theatre français, Michot, (ber Gingige, ben ich in gemiffen launigten Rollen mit Iffland vergleichen mochte;) ber machte zwen Reldzüge mit, murde bleffirt, dann als Commiffair bes Souvernemente an ben Seneral Montesquien mit der Ordregefdiet, Savonen gu befegen. Dort machte er fich ben ben Cinwohnern febr beliebt, weil er-menschlich war, und nicht litt, daß man die Ceremonien der Religion verfpotte oder bindere. Ben feiner Burndfunft' mard er gum Deputirten, und gu verschiedenen andern Memtern ermablt, mar aber fo flug, alles auszufclagen; denn, batte er fie angenommen, fo mare er, als ein Rreund der Girondiften, ficher mit diefen guillotinirt worden. Er bebielt alfo bloß feinen Plas unter der Nationalgarde und übernahm oft Die Wache ben Ludwig dem Gechzehnten. fem erleichterte er fein Schickfal, fo viel in feinen Rraften fand. Sab er fich unbeobachtet, fo nahm er fogleich feinen But ab, nannte ben Ronig Sire und Votre Majesté. Auf fein Berlang n flecte er ihm auch ben Lacifus und Gilblas gu. Der Ronig batte Bertrauen zu ihm und fragte Didot einigemahl, mas er wohl glaube, baß man mit ibn anfangen werde? - Michot troffete ibn ftets mit ber Ausficht, ju feinen Berwandten nach Spanien geschickt ju werden ; denn Di= dot felbft bielt fich überzeugt, bag man gu tei=

nem Extrem schreiten werde. Er sagt noch jest mit einer Ueberzeugung, die aus seinen nassen Augen spricht: "ich bin gewiß, daß ben der Stel"le in Ludwigs Testament, wo er von ames
"sensibles spricht, er auch an mich gedacht hat,"
— Ich beneide den braven Mann um dieses schone Bewußtsepn.

Unter manchen andern Borgugen, die felbft Reinde den grangofen nicht abfprechen tonnen, ift einer der fconften, der freigebige Enthuiasmus, mit bem fie Benie und Runft aufmuntern und belohnen. Mufit, Mableren, dramatifche Didtfunft und Schauspielfunft find bier nicht, wie an den meiften Orten Teutschlands, mandernde Dilger, die bloß geduldet werden und allenfalls froh fenn mogen, wenn man fie nicht hindert, ihr Studden Brod mubfelig ju gewinnen; fie werden geehrt; geliebt, gefchast, man bat es ber Mube werth gehalten. Befege ihrentwegen ju machen ; tein Rachbruder Raubgefindel barf fic an ben gruchten bes Benies vergreifen. Jeder ernbtet da, mo er gefdet bat. und gwar, wenn die Aussaat anders gut mar, fo darf er ficher fenn, daß der Boden ibm reichlich tragen werde. Ben uns ift es umgefehrt : je beffer die Aussaat, je schneller sammeln fich

die Raubvögel auf allen Baumen umber, wie auf Robinfons Erusoe's Insel, und kaum hat der Samann den Ruden gekehrt; so lagert sich die verzehrende Wolke.

Der Berfaffer eines Schauspiels ober ber Componist einer Oper, werden in Rranterich folgendermaßen behandelt. Jede Ginnahme wird in drep Theile getheilt und von einem Drittel erhalten fie bas Siebentel. Das icheint menig, aber - fie erhalten diefes Siebentel nicht einmabl, fondern fo tange fie leben und ihre Erben noch gebn Jahre nach ihrem Lo-De; fie empfangen es nicht bloß in Paris, fondern in gang Kranfreid von jeder Bubne; nicht bloß fo lange bas Stud noch Dan ufeript, fondern auch wenn es fcon langit gebrudt ift , benn fein Direttor einer Bubne barf fich unterfteben, es ohne Erlaubnig des Berfaffere aufführen zu laffen. Auch por bem fcmer verponten Rachdrud ift er gang ficher. - Dan tonnte einwenden, der Autor tonne doch oft bintergangen werden, da es ihm ja unmöglich fep ju miffen ober ju erfahren, melde Stude man in gang Frankreich fpiele? und wie oft und wie groß die Einnahme gewesen? daß es bochft befcmerlich und fofibar fenn muffe, dergleichen Radrichten einzugiehen u. f. m.

Bur alles bas ift geforgt. Es erifirt nahmlich in Paris ein Bureau, ausdrudlich zu diefem 3me-

de errichtet. Sier meldet fich ber Berfaffer eines Schausviels, zeigt fein Wert an, und lagt nun bas Bureau für alles übrige forgen. fes bat feine Correspondenten und Caffierer im gangen gande, und berechnet dem Schriftfeller, gegen ben maßigen Abgug von gwen Procent, feinen Antheil gewiffenhaft. Da nun in Rrantreich weit über bundert Schaubuhnen angetroffen werben, (wenn gleich viele nur flein und unbedeutend find) fo wird es begreiflich, daß der Berfaffer eines beliebten Studes, in den erften pagr Jahren nad beffen Erfcheinen, auf eine Einnahme von pierzigtaufend Livres rechnen kann. Rachber nimmt es zwar ab, aber die Repertoirs der Frangofen find weit weniger dem Wechfel unterworfen als die unfrigen, und daber bleibt dem Schriftfteller eine fichere jabrliche Revenu, die auf der allergerechteften Bafis rubt. benn ibre großere oder mindere Bedeutfamteit bangt einzig und allein von der Bute feines Bertes ab. Satte es blog Boringe, die im erften A genblide blendeten, fo wird es felten ; bat es mabren Behalt, oft gefpielt. Ein Autor dem es gelungen, dren ober vier Stude auf das Repertoi: 8 des Theatre français ju bringen, ift nicht allein für feine Perfon auf Lebenszeit anftandig verforgt, fondern binterlagt auch feinen Rindern gebn Jahre lang eine fichere Gubfifteng.

eine ehrenvolle Penfion ! aber nur in Frankreich bat man Gel genheit, fie zu verdienen:

1. Madame Mold, welche Menfchenbaß und Dene ein wenig verbaalbornt bat, ift baburch jest fcon jum Befit eines Bermogens von 60000 Livres gelangt, und noch immer wird bas Stud' baufig gespielt, oft in Paris. allein auf verschiedenen Theatern brenmabl an eis nem Zage. Dir; bem Berfaffer, bat Menfcenhaß und Rene Summa Summarum zwevbundert Thaler eingetragen. - Duleprar, der bekannte beliebte Componift, giebt, Die Baupt= stadt ungerechnet, noch jest monathlich aus den Provinzen ungefahr 100 Louis, also jahrlich. über 6000 Thaler, wofür er keinen Rederstrich weiter zu thun braucht. - Was foll man nach folden Bepfpielen davon denten, wenn g. B. Die Rranffurter einen bramatifden Schriftsteller gebrudt vorwerfen, er treibe einen enormen Sandel mit feinen Studen, weil er amagmolf Rriedriched'or fur eine Abichrift fordert? und - diefe faufmannifch : gefinnten Dacene, die boch mabr= lich auf ihren Comotofes feinen Buchftaben umfonft fdreiben, meinen, ein Schriftfteller muffefich mit der Chre, fie ju amufiren, bezahlen, und tonne übrigens, mit Frantfurter Lorbeern gefront, verhungern. Doch Frankfurt ift nicht ber einzige Ort, mo bem Genie Rupferpfennige

und bem Sohlenschreiber Goldflude jugewogen werden.

Richt blof bie Schriftfteller werben in Frantreich mit folder Achtung behandelt; auch die erfte Claffe ber Schauspieler erfreut fich ber Soffnung, im Alter - nicht etwa mit einer lumpigen Penfion von ein Paar hundert Thalern abgefpeift zu werden, ben der man weder leben noch fterben, wenigftens unmöglich fo gut leben fann, als man bis dabin gewohnt war - nein, in eisne Art.von Boblftand, in eine beffere Lage ben reichlichern Cinfunften verfest ju merben. Das gebt fo ju: Das Thearre français wird von den Mitgliedern felbft dirigirt. Rach Abgug aller Roften wird ber Gewinn in 25 Theile getheilt. Die erften und alteften haben einen gangen Theil, Andere einen halben u. f. w. Manche merden anch blog von den Theilhabern besoldet. Wer einen gangen Theil bat, gieht jahrlich 25 bis 30000 Livres (etwa 7 bis 8000 Thaler) aber er muß fich monathlich einen fleinen Abgug ge= fallen laffen, ber, von allen gufammen, jahrlich 72000 Livres betragt. Diese Summe wird gurudgelegt und verginf't. hat nun einer 20 Jahr gedient, fo tann er fich in Rube fegen, mare er auch taum 40 Jahr alt. Dann erhalt er Erftens bas mabrend feiner Dienftzeit gurudgelegte Geld baar auf einem Brette wieder, und es

beträgt alsbann eine Summe von 30000 Livres., 3 wentene wird ihm eine Benefig = Borftellung auf dem großen Opern-Theater verwilliget, die, wenn er nur irgend beljebt ift, abermahls 30000 . Livres eintragt. Driftens empfängt er von den Theilhabern eine jahrliche Benfion von 2000 Lipres, und endlich Biertens eine eben fo ftar-Je Denfion vom Gouvernement. Uiberdieß bleibt ibm dos Recht, wenn er noch jung und gefund genug ift, feinen Plas unter ben Theilhabern bey-Bubehalten; aber das gefchiebt felten. - So batte ich mir den Schauspieler La = Rive immer als einen alten Dann vorgestellt, weil ich mußte, er babe fich in Rube gefest; aber nichts weniger. Er ift ein Mann von etwas über 40 Jahren, der, um das Leben ju genießen, ein fleines But, Montlignon , nabe bey dem Thale von Montmorency, gefauft, und dort eine mineralifche Quelle entdedt bat, die als febr magenftartend allen Ledermaulern empfoblen wird. Er will an biefer Quelle ein Dorf anlegen, und erboth fich, als ich in Paris mar, für 15000 Franken ein für allemahl bezahlt, Jedem dem es beliebe ein allerliebstes Saus ju bauen und einen artigen Garten ju geben. 3ch babe nicht gebort, ob fein Projett Gingang gefunden.

Bep allen den Bortheilen, die der frangofische Schaufpieler genießt, bat er weit weniger Arbeit

als der teutsche, denn man fordert nicht fo oft neue Stude von ibm. Singegen muß man gefteben, daß er fich zehnmahl mehr Mube gibt, ein neues Stud gut und rund einzustudiren. Drep. Big Proben werben gewöhnlich, alle mit der großten Ordnung gehalten, (in Teutschland zwen bis bren) der Berfaffer ift, wenn er will, immer gegenmartig. Ben der letten Brobe, felbft wenn das Stud ichon angefundigt ift, bat er bas Recht ein Beto von fich ju geben, und ju erflaren : es geht noch nicht, es muß noch ofter probirt werden. Auch wollte ich feiner Bubne rathen; ohne Ginwilligung des Berfasters, auch nur ein Wort an feinem Werte ju andern. Lauter Beweife gegenfeitiger Achtung und garter Behandlung, von benen man in Teutschland nur da, wo der madere Iffland an ber Spite ftebt, einen Begriff bat.

Der Minister des Innern, Chaptal, war bekanntlich vor der Revolution ein berühmter Chemist, Apotheker zu Montpellier. Sein rühmlicher Zweck war stets, seine Wissenschaft auf die Künste und Handwerker anzuwenden. So hatte er sich bereits einen ziemlich großen Reichthum erworben. Sinst, unter Robespierre's Tyrannen, brauchte man Pulver, man ließ Chaptal kommen, und sagte ihm: er musse nothwendig so und so viel Pulver schaffen, mogn man ihm Alles geben wolle, was er bedürfe; man könne ihm
aber auch nicht verhehlen, daß dieß das einzige
Mittel sey, ihn zu retten, weil er bereits als
ein reicher Aristokrat denunciiret worden sey. Man
gab ihm zweymahl 24 Stunden Bedenkzeit. Chapeal versprach, hielt was er versprochen, und erboth
sich, noch weit meht zu liefern, wenn man ihm
einen Eheil am Gewinn zugestehen molle. Das
that man; er machte nun zweymahl mehr Pulver als man begehrt hatte, und wurde unermeßlich: reich daben.

Auf gleiche Weise, boch nur bem Scheine nach, machte fich Segur sehr verdient, indem er eine Manier, das Leder auf englische Art zu bereiten, erfand, die unendlich weniger Beit tosteste, als die bisherige. Für den Augenblick war das eine große Sulfe, denn die Armeen hatten teine Schuh, aber — das Leder hielt-nicht.

Wenigen ift mohl befannt, woher die Benennung fiacre für Mtethtutich er entstanden. Der Erfinder dieser Bequemlichteit war 1680 eingewiffer Nicolas Sauvage, der in der Strafe St. Martin, hotel de St. Fiacre wohnte.

Bon einem fdwarmerifd . liebenden Mabden habe ich mir eine Anefbote aufgezeichnet, bie fich furglich jugetragen baben foll, und wohl bie meiften Lefer, wie mich, rubren wird. Gie frielte das Rlavier, ihr Geliebter accompagnirte ihr oft auf ber Sarfe. Er ftarb. Seine Barfe mar in ihrem Bimmer geblieben. And ber erften Berzweiflung verfant fie in tiefe' Schwermuth, und es mabrte lange, che fe fich entschließen tonnte, fich mieder an ihr Rlavier gu fegen. Endlich that fie es, griff eine Accorde, unb bord! bie gleichgestimmte Sarfe tonte mit! Anfange überlief ein beimlicher Schauer bas gute Madchen, aber bald empfand fie bloß eine freundliche Wehmuth. Sie war fest überzeugt, daß der Beift ihres Beliebten aus den Saiten der Sarfe lifpele; bas Rlavier war nun ihr einziger Eroft, denn nur da fand fie die erfreuliche Gewißheit, daß ber Beliebte noch um fie fdwebe. - Einft trat einer von den berglofen Menfchen, die alles wiffen, und alles ertfaren, ju ihr ins 3immer - das Madden gab ibm einen Wint, ftill gu fenn, benn Die liebe Sarfe tonte gerade fo vernehm= lich - er erfuhr welch' ein lieblicher Bahn fie taufde, lachte, und bewieß ihr hochgelaget aus ber Experimentalphyfit, das das gang naturlich jugebe. Bon ber Stutte an murde bas Madden fdwermuthig, und ftorb bolb nachher - D ibr

moblweisen Menschen! Die ihr so manchen sußen beglückenden Wahn und raubt, ohne etwas Erdftendes an die Stelle sesen zu können, ist es euch denn nicht möglich, eure Weisheit für euch zu deSalten? mußt ihr denn durchaus dem Ripel, mit höherer Einsicht zu prahlen, die Rube zuseiedener Menschen opfern?

Mercier, der Berfasser des tableau de Paris, des Effighändlers, n. s. w. ift, durch Sutmuthis-leit und Paradogen, ein angenehmer und unterstaltender Gesellschaften. Er glaubt in allem Ernst, daß Rewton nur ein Charlatan gewesen. Das Scheder Attraction läugnet er gang; die Schwere kraft ift, nach ihm, nur ein Ornd der Luft. — Er ist noch immen ein sehr lebhaster alter Mann, der nie vor zwey Uhr Morgens schlasen geht. Acht fertige Schausviele habe ich ben ihm im Manusseriste gesehen, von welchen auch einige vom franzissisch worden.

Ein gewiffer Terior fundigte, wahrend meiner Anwefenheit, Borlefungen von englischen und franzofischen übersehten Studen an, und machte den Anfang mit Sberidans Lafter fchule, wober ich gegehwärtig war. Er batte ein febr artiges ·Local, im Sallon des étrangers gewählt, auch war bie Berfammlung glangend, aber nicht gablveich. Er liefet febr gut, wird jedoch fowerlich fein Blud auf biefe Beife machen , benn theibe tann der Frangofe biefen trea übertragenen englifden Produften feinen Gefchmad abgereinnen ; theiles hat Riemand Geduld, vier Stunden lang, von acht bis swolf Uhr Abends, vorlefen gu boren. Much ift ber Preif von einem Lanbthaler eben wicht grring. In England foll Ligier piet Gelb mit Borkefung frangonfther, Smate verdient baben. Das will ich eber glauben. In Franteild wollt' ich ihm rathen, lieber Schnufpieler gut meis ben, denn ba feine Deligmatten und fein Mirei fpiel in der That vortrefflichmind, fo minde et einen der erften Dlase ansfollen tonnen. ediation Tre groupen mit

Aneldoten aus der Schreckenszeit hort man noch überall. Es mare int, wenn ein veiftänt diger Mann fie fammelte, doch niur folch aust zeichnete, die dem Erzähler selbst begegnet find, denn auch hier fieht es mit der historischen Glaub-würdtzeit übel aus. Gin angesehener Schriftsteller versicherte mich, er habe sich aft verzebens alle erstnatiche Mube gegeben, Widersprüche zu heben. — Das Bonmotiftren, weine man zur Guillo-

ALC: 4 1 1 3/4 21

Sellie - Same

Suillotine geführt wurde, war, wie in Frankreich alles, zur Mode geworden; ein ehrlicher Mann konnte sich gar nicht mehr dadurch auszeichnen, denn sogar die Shausseurs wurden wisig auf dem Schaffot. — Danton's Bonmotist graßlich. Siner seiner Sesährten im Tode wollte ihn vor der Hinrichtung umarmen. "Laß gut seyn," sagte Danton, "unsere Köpse kommen ja doch "gleich im Sacke zusammen." (Die Köpse wurben nahmlich alle in einen Sack gesteckt.

Bey einer frohlichen Mahlzeit, bey welcher auch Talma gegenwartig war, kam man nach Tische auf den Einfall, Guillotine zu spielen. Man bediente sich dazu eines Kaminschirms, den man auf- und niederfallen lassen konnte, und unter welchen man den Kopf legte, und nachher den Schirm auf den Nacken fallen ließ. Die Gesellschaft bestand zuschlieg größtentheils aus Girondisten, die zwey Tage nachher wirklich guillotinirt wurden.

Madam Roland war zwar am Tage ihrer hinrichtung bekanntlich sehr standhast, aber den Abend zuvor in einer außerordentlichen Bewegung. Madame Talma, die mit ihr eingesperrt war, erzählte mir, die Ungluckliche habe die ganze Nacht auf dem Clavier gespielt, aber auf eine so frems de schauerliche, fürchterliche Weise, daß sie den Klang nie vergessen werde. — Der kleine Plat, auf welchem die königliche Familie

hingerichtet ward, (place de Louis XV.) ift noch von einem einfachen holzernen Gelander, und von ben Schrecken ber Erinnerung umgeben

Man nennt in Paris die Dinge fo ziemlich ben ihren Rahmen. Rur eine gemiffe Bequemlichkeit, die doch im Grunde gang unschuldig ift, bezeichnet man durch Ausdruck: lieu à l'angloise. Singegen biethet ein Frifeur im Palais = Royal, auf einem großen gedruckten Bettel, nicht allein Waffer fur die Eper aller Infelten an, die fich in die Saare hangen, fondern, auch noch einen gewiffen Effig, ben er geradegu nennt, und dadurch das vielleicht noch fculdlofe Dadochen Die Runft lehrt, Eros aller Ausschweifungen, feinen funftigen Brautigam ju betrugen. Daber fommt es benn auch, daß man in einem eingigen Lageblatte feche Ebefdeidungen angezeigt findet, woben freplich die gefällige Juftig gewohnlich incompatibilité d'humeur et de caractere als Grund anaibt.

Auf den Straßen, und besonders im Palais-Royal, wiederfahrt es einem oft, daß ein Kerl, der Broschüren, Kalender u. dgl. perkauft, einem ins Ohr zischelt: Monsieur, voulez-vous jouir de la plus belle semme de Paris? — Ich weiß nicht, in wie weit er sein Versprechen mahr zu. machen im Stande seyn wurde. Eifersucht zeigt sich, wie man versichert, hier felten, und nur als galante Fronie. Gine Dame, die ihren Mann Nachts bey einer Andern wußte, ließ dieser glücklichen Nebenbuhlerinn eine Nachtemusik bringen, und nach jeder Arie rief ein dazu bestellter Mensch mit lauter Stimme: "Diese "Rachtmusik ift für Madam X., im Nahmen des "Herr B., der in diesem Angenblicke ber ihr schläft."

Das man auch unter ben bobern Stanben faft ohne Beigenblatt redet, mag folgende Unelbote beweisen : ich faß eines Mittags in bem Saufe eines Staatsrathes, neben einer bubichen jungen Rrau, Die fich beflagte, teine Rinber zu bas ben. Da fie giemlich ebroulent war , fo rieth ich ibr, um boch etwas ju fagen, fie folle im Commer eine Rufreife burd bie Soweiz mochen, fo werde fie bas überfluffige Embonpoint, und mis bemfelben das Sindernis der Erfallung ihrer Bunfche verlieren. - "Ach!" antwortete fie gang unbefangen: ,ich habe icon alles verfucht. Man behaup= "tet fonft auch, es fen nichte wirtfamer, als fich ei-"ne Beitlang vom Manne gu trennen; ich bin "deshalb 8 Monath auf dem Lande gewesen eh "bien Monsieur, je n'ai rien fait!" — Das war eine Dame von Stande, die fich übrigens febr anftandig und fittfam betrug, und auch durch bie

Art, mit ber fie jene Worte fagte, bewieß, baß fie gar nichts Unschickliches ju fagen glaubte.

Man bildet fich gewöhnlich ein, der Reifende merbe auf ber Grenze von granfreich, bann wieder in allen großen Stadten, burch welche er paffirt, und endlich in Paris felbft, von Bollbeamten, Schildwachen, Polizepfpionen, auf das ftrengfte bifitirt, ausgefragt', belauert. Db das lettere gefchehe, weiß ich nicht, daß aber das erfte und amente nicht gefchieht , tann ich verburgen. Bon Benf bis Paris ift mir ein einzigesmahl mein Das abgefordert worden, als ich durch bas fleine felfenfeste Eclufe fubr. Ben meiner Antunft in Paris, glaubte ich wenigftens einige Stunden auf Bollhaufern, Poligenhaufern, Padhaufern, gubringen ju muffen - nichts weniger. 3ch fuhr burch Die Barrieren, ofine das fich irgend ein Menfch um mich befummerte; ich nahm Plat im Wirthsbaufe, ohne daß der Wirth mir meinen Daf abfragte. Erft am andern Lage brachte ich denfelben gu unferm Gefandten, der mir einen Schein dagegen gab, damit ich biefen im Polizenbureau ge= gen eine Aufenthalt starte (permis de sejour) auswechseln follte. Gine folde Rarte bat bekanntlich den Bortheil, dem Innhaber überall, wo etwas ju feben ift, frepen Gintritt, felbft an Eagen zu verschaffen, wo dem abrigen Publikum die Thuren verschloffen bleiben. Auferdem dient sie noch, bey: allem, was einem etwa zustoßen könnte, sich zu legizimizen. Wer aber etwa auf diese bepden Vortheile Verzicht leisten, und den Schein seines Gesandten nicht auswechseln wollze, der könnte es auf seine Gesaht auch bleiben lassen, ohne daß jemand darnach fragen wurde. Indesen ware das niemanden zu rathen.

Die Aufenthaltstarte aber tann man nur erhalten, indem man per fonlich auf dem Polizepburgau erscheint, und von dieser Bedingung dispensiet weder Bang, noch Geschlecht, noch Alser, denn auch Damen und Linder mussen sich in Person stellen, weil man da, in der Karte, vom Kopf die zum Fuß beschrichen wied. Das geht indessen außerordentlich schnell.

Der biefes Geschaft verwaltende Secketair, (ein boficher Mann, und Berliner von Geburt,) überschaut und fast die gant Gestalt mit einem Blide, Richt eine halbe Minuse hatte er mich angesehen, so flog seine Zeder; meine Große bestimmte er auf 1 Metre und 76 Centimetres, worin er vermuthlich irrte, denn meinen Reisegesährten, der offenbar ein wenig großer ist als ich, machte er eben so schnell um 2 Centimetres kleiner. Dann beschrieb er mit gleicher Genauigkeit Augen, Haar, Gesichtsform, u. s. w.

Wo eine nabere Bestimmung zu weitluftig sehn wurde, da hilft er sich mit dem Worte moyon; (mittelmäßig) meine Stirn z. B. war moyen, meine Rase moyen, mein Mund moyen. — Ales das geschieht gratis, mit der größten Söstiche keit und Schnelligkeit, in einem schönen großen Saale, gewiß dem einzigen Polizepsaale in der Welt, denn er ist rings umber mit Busten der berühmtesten Redner und Dichter verziert.

Benm Abichied erinnert der Secretair, daß man, wenigstens & Lage guvor, ebe man abreifen wolle, ben Dag wieder abhohlen und fich um einen Reifevaß ben bem Grand jugo melben mus fe. 36 rathe einem jeben Reifenden bas bleiben gu Taffen, benn est wird ibm eine Denge Beit und Beld , viel Raufens und Rennens foften , (wovon ich Benfpiele weiß) indeffent er ies weit ·fdhieller und bequemer baben fanni Der Gefand. te nahmlich gibt ibm einen Daß, etwa 24 Stunben por ber Abreife, ben produeirt er ben dem Minifter ber answärtigen Berbaltniffe, Zallen. rand, ber feinen Rabmen barunter fcreibt; fomit ift bann alles gefdeben und er fann ben ale. ten Das im Polizen = Bureau in Gottes Rabmen im Stide laffen.

Auffallende Angeigen aus öffente liden Blattern. Um die Burungabe eines

verlornen hundes bat Einer im Rahmen der Menscheit. (au nom de l'humanité.) — Ein Anderer kundigt an, daß für einen homme de lettres ein Dienst, der 1600 Franken jährlich abweise, zu vergeben sen, bedingt sich aber zusgleich von demjenigen, der den Dienst erhalten werde, eine recompence honnéte aus. Ein solsche öffentliches Feilbieten von Aemtern dünkt mich sehr empörend. — Madame Leon erbietet sich, in einer einzigen Sigung von vier Stunden die Haare schwarz oder kastanienbraum zu färben, so, daß die Farbe im ganzen Leben nicht wieder absgeben werde. Es ist also in Paris selbst einem Ehemanne unmöglich zu bestimmen, von welcher Grund farbe das Haar seiner Frau sen.

Man gonne mir den Spaß, die jungen Parifer Elegants noch einmahl vor meiner Einbildungstraft vorbephüpfen, oder eigentlich reuten
zu lassen, denn diese Menschengattung fraternisirt
jest einzig und allein mit den Houpehms.
Im Boulogner-Holze wird geritten und einander
zugerusen: quelle superbe bête! — wer nicht
eine solche bête hat, bedeutet gar nichts. Ein
schlechter Neuter auf einem magern Gaule gilt
für einen Engländer, besonders wenn er recht
auswärts reutet. Sporn und Reutpeitsche wer-

den auch ohne ju reuten getragen. - Ein Dobejungling gruft Riemand; ben bubichen Weibern gibt er einen Blid, den Rammermadchen einen vertrauten Wint, den Chemannern ein bon soir, ben Glaubigern ein fleines Sutluftden und bem Bater einen Sandebrud. Um Glud gu machen, muß er mager und bleich ausfeben, muß ein Pfeifer , Perfiffilirer und Moftificirer fenn , muß nichts verfteben und über alles urtheilen. Die unfittliche Mode, die Sande in die Sofentlappe gu fteden, ift endlich verfcwunden, man ift bis jur Sofentafche binubergeruckt. - Alles mas ein Elegant an feinem Leibe tragt, muß gerfnillt fenn, nichts' barf neu aussehen; bie Strumpfe muffen berunter bangen, die Wefte nachlaffig jugefnopft, feine Le nwand mehr, Bemden von Baumwollenzeug, die Beinkleider am Anie fo gugeknopft, bag das Anie fchief erfcheint, nur einen Ring und eine Uhr. Zabat fcnupfen ift wenig mehr Mode, rauchen befto mehr, benn das hat man bey der Armee gelérnt.

nachlese zu dem Artifel: Gefellich aften und Bergnügungen. Warum fict jene Dame so angflich an ihrer Loilette? warum zittert sie vor dem Gedanken, daß der Friseur oder die Pusmacherinn ausbleiben konnten? — bloß um fich in ein Semuhl und Setammel zu werf n, Anike und Grimassen zu machen, von taus
send kaum dem Nahmen nach gekannten Bersonen immer das nahmliche sagen zu boren, auf
den Zußspisen siehend einige Tanzer zu bewundern, (die nur durch leichte Berbeugungen links
und rechts auf alle Lobsprüche antworten können),
sich einen Augenblick zum Spiel zu seben, Geld
zu verlieren, zu gahnen, das Gedränge zu verwünschen, nach dem Thee zu seuszen, endlich davon zu schleichen, ärgerlich, daß sie nicht genug
bemerkt worden, bep Tages Anbruch zu Bette zu
geben, und Mittage zu erwachen, um den nahmlichen Kreislauf von vorne wieder anzusangen.

In gewissen hausern, die gar nicht unter die lesten gerechnet werden, ist ein großer Spielstisch in der Mitte des Salons das unentbehrlicheste hausgerath. Wenn dieser Tisch wohl garnirt ist, gesellt auch die Frau vom hause sich dazu, hat die Augen überall und schrept von Zeit zu Zeit: Messieurs! au Chandelier! denn unter den Leuchter wird für die Karten so viel abgessest, daß das ganze haus mit all seinem Lurus davon unterhalten werden kann.

Die Quantitat ber Gafte, nicht ihre Qualitat, leiht jest einem Cirtel Glanz. Man ladet Menfchen von allen Standen ein, wenig Frauenzimmer, meistens Manner, befondere Frem-

be, fonft Englander, jest vorzüglich Ruffen. Alle Bimmer find offen und erleuchtet. Der Rachbar fluftert bem Rachbar in Dhr. Allgemeine Theilnabme bewirft nur bann und wann ein artiger Calembourg, ber unerwartet durch die Befellichaft blist. Gleich barauf wird es wieder gang fill. Ein Daar junge herren reben mit ber grau pom Saufe, die übrigen ichleichen bin und ber, betrachten die antiten Ranapees, die griechifchen Bimmer, das romifde Bett, das dinefifche boudoir. - Die Mystificateurs und Plaisants (potmable Spafmacher genannt) find noch febr Mode und gleichen den Lilien auf dem gelde, fie arbeiten nicht und ber himmlifche Bater ernabrt fie bod. Ste fegen fich an bie Safeln ber Reichen, und ihre Runfte find Befichter fcneiben, bas Se= . foren von alletlen Thieren oder das Beraufch einer Gage nachmaden, bie Stimme veranbern, hinter einer fpanifchen Wand gang affein eine Comode fpielen, fich auf afferlen Art vermummen, einen bonetten Mann por' ber Gefellichaft gum Rarren halten u. dergl. m.

Bum guten Ton gehört, alle Damen zu vers nachläffigen und fich allein um die Schönste bersudrangen, sie staar anzugaffen und fast zu erstüden. — Gegen zwey Uhr in der Racht kommt ein Tänzer par excellence, dann schreit plößlich alles; die Sapotte! —

ein Pianoforte wird jurecht gefest, man bildet einen Rreis, man fleigt auf die Stuble, man Platicht, ber junge Menich, ber mit ber Rtau vom Saufe tangt, empfangt felbftgefaltig bie Romplimente als fouldigen Tribut. Er nimmt den Pas fiber Manner und Greife, prafentirt feiner Das me einen Stubl, fdwast von Spettatel, Literatur und iconen Runften ins Lageslicht binein, macht burch einen Calembonrg einen wurdigen Belehrten lacherlich , unterbricht bas intereffante= fe Gefprach von foliben Dingen burch alberne Rleinigfeiten, myftificirt, wenn et barauf anfommt, feinen eigenen Bater, Bubmit fich bas neuefte Stud ausgepfiffen gur haben, und mas Detgleichen modifde Belbenthaten inebr' find, -Bom Balgen gibt er, fich felbft guerft betal chend, eine Definition: "es ift ein vertrautet "Zang," fagt er, "der bie Amalgamation ben "ber Tanger erfordert, und dahin flieft wie Del "auf einem glatten Marmor." - Erblidt er benm . . Somper einen jener Mepfelfuchen, ben die Franjofen Charlotte nennen, fo bemerkt er febr wigig : "ich mochte mohl ber Werther biefer Charlotte fenn." - Es gibt Menfchen, Die fich über einen folden aufgeblafenen Jungen argern tonnen, ich felbft argerte mich vormable, doch icon feit langer Beit bab' ich ein treffliches Dittel dagegen : ich dente mir nahmlich, welche Rolle dieser Mensch nach 10 ober 15 Jahren spielen wird? und dann tritt jedesmaßl Mitleid an die Stelle des Aergers.

Der frepe Zon an öffentlichen Orten, wo alle Claffen gemifcht find, lodt naturlich eine Menge junger Leute dabin, die fich gar teinen Bwang auflegen mogen, und die finden bier ibre Soule der Soflichteit. Madame Re camie,r tam einft nach graffati und bezahlte ben diefer Belegenheit das Bergnugen, fcon gu fenn, ziemlich theuer. Man litt mit ihr, wenn man fab, wir fie in der Menge herum fowamm, fich bin und ber mandte, dem Erdrucken gu entrinnen fuchte, Man flieg auf die Stuble, um fie ju feben, Die Salfe verlangerten fich, die Lete tern brangten bie Bordern, und vermuthlich murbe man den Gegenstand der laftigen Bewunderung endlich erftide haben, wenn er nicht fo flug gewesen mare, nach einigen Minuten gu entfcblupfen.

Man glaube übrigens ja nicht, daß an folchen Orten eigentlich Bergnügen herrsche. Der Parifer sturzt sich in das Gewühl, weil die stiflen Freuden der Hauslichkeit ihm fremd sind. Das Wort plaisir ist nur eine Redensart, eine façon de parler. Man hat das Bergnügen Sie zu seben, zu hören, mit Ihnen zu sprechen, Sie sind aber dem, der das Bergnügen hat, dennoch sehr gleichgültig. Er hat das Bergnügen, bey dem oder dem zu Mittagzu fpeifen,
wo er gräßliche Langeweile erduldete. Sie
laden ihn ein — mit großem Bergnügen sagt
er, und kommt nicht. Sie sodern seinen Arm
— mit vielem Bergnügen, Madame; dabep
murmelt er einen Fluch zwischen den Jähnen,
denn dieser Zwang ist ihm in den Tod zuwider.

Der Geschmark an den sogenannten seines champetres hat sehr abgenommen, denn die Drete, wo diese landtichen Feste gegeben wurden, vermehrten sich ins Unendliche, und lächerlich war es, wenn einer das kleinste Stückhen Land mit ein paar Zwergbaumen besehte, einen elenden Springbrunnen oder ein schlängelndes Pfühlein schuf, und dann ihm den Nahmen Isle de Venus, Jardin d'Apollon, Paphos, Elysée, Frascati, les grands Maronniers, la Chaumière Indienne u. s. w. beplegte.

Die Feuerwerke, besonders Anggieri's find sehr beliebt, und das beste Spektakel kounte dagegen nicht aufkommen. Bon Liebhabertheatern hingegen hort man wenig mehr. — In Raneslagh spielen die jungen Leute — so lange es die Witterung ferlaubt — das jeu de barres, und da sich immer eine Menge Damen als Buschauterinnen einfinder, so kann man leicht denken, das die Eitelkeit auch hier den Borsis führt.

Die offentlichen Balle, Die ftete mit vielem Domp angefundet werden, bedeuten gar nichts, Da ist ein Casino Venitien, ein Salle de Terpsichore u. f. w. De wird ein grand Orchestre verkindet; da wird eine mise deceme (fcbielliche Rleidung) gur unnachläßlichen Bedingung Cintritts gemacht; und wenn nun ber Rremde den großen Worten vertrauend, wohlgepust daber tommt, fo findet er einen Saufen ungezogener Leute in Stiefeln, mit runden Suten auf Den Ropfen, und das grand Orchestre besteht aus funf Derfonen, beren einer ein Dobr if, welcher eine langliche Trommel mit ber einen Sand folagt, und mit ber andern auf einer Pfeife fpielt. Bwiichen ben Zangen werden Ranfaren gefcmettert, Weber Ratur noch Runft leiben dem Rrauengimmer bier Reize, und Berfchamtheit bab' ich nirgend angetroffen. - Gin feltfames Raffine. ment ift mir in mehreren diefer Tangfale aufgefallen. Es hat nahmlich in einem Wintel ein Sitbouetteur feine Bude aufgeschlagen, und filbouettirt auf ber Stelle for einen maßigen Preis. Ein Beliebter; ber etwa felten Belegenbeit bat, feis ne Beliebte gu feben , tann es mobl veranftalten, daß fie einen Augenblick in diefe Bube folleicht, und ibm wenigstens ihren Schatten gurudlaßt.

Bormable mar die Ergiebung in Rrant-

reich beilfam fireng, jest nennt man das pedantifd. Vormohle murbe man an Arbeit gewohnt,. man trieb ernsthafte Studien, man lernte Dathematif, alte Sprachen, und nebenher ichene Runfte und Wiffenfchaften. Freplich tonnte dann ein junger Menfch, ber eben aus ber Schu-Ie tam, nicht gleich in Gefellschaften glangen; die Damen mußten erft nach und nach ibn ab-Schleifen. Sest wird bas gute Rind por allen Dingen nicht durch Studieren ermudet, alte Spraden find überftuffig, icone Runfte die Sauptfade. Die vormable gewohnlichen Claffen find abgeschafft, es gibt nur Cours publiques, mo auch Damen und Fremde fich fahlreich verfammeln und die erften Plage einnehmen; Die eigentlichen Boglinge muffen binten figen, wie die Canaille ben der gerichtlichen Ceremonie in Sigaro's Sochzeit. Durch bag fuße Gefdmas und bae Liebaugeln der Damen werden die Rinder auf die Stunde vorbereitet. Endlich erscheint ber galante Professor, nicht mehr ein fcwerfalliger Pebant wie vormable; er ift in allen Gefellichaften befannt, Mitglied aller Lyceen, artig, gewandt, turg deligios. Man empfangt ibn mit frobem Bemurmel, und er gieht den Weihrauch, indem er gebudt durch den Saal geht, bescheiden in die Dofe. Damit nun die Boglinge lefen lernen, lieft ber Professor, und mas? Gine

Satyre von Boileau, ober einen Gefang von Greffets Bertvert , dann auch mohl ein paar Borte über einen alten Autor. Er will unterhalten nicht unterrichten, gleitet alfo über alles Ernfibafte binmeg und ichließt endlich mit einer Borlefung feiner eigenen Berfe, unter gewaltigem Sandeflatichen ber Buborer. Go verfließt bas Jahr und die Preife werden ausgetheilt. gefchab vormable mit fenerlichem Domp jest in einer ber niedlichften Gefellschaften. An die Preife wird wenig gedacht. Die Damen finden fich ein, weil es Concert und Auf den lettern glangen auch die Ball gibt. Boglinge porgigliche und man peinhezeiht, daß biefer oder jener bald ein großer Zanger fenn werde.

Diese Art von Feyerlichkeiten ist noch bedentslicher in den Madchen Pensionen. Da werden auch Schauspiele aufgeführt, wo die Madchen die reizende Blodigkeit der Unschuld unterdrücken, um durch kühne Grazie zu gefallen, und nachher bepm Tanz mit den erfahrensten Frauen in der Koketterie zu wetteisern. — Bormahls würde ein junges Frauenzimmer es sehr übel genommen haben, wenn man von ihm gesagt hatte: es tanze wie auf dem Theater; jest ist das das einzige einer guten Tanzerinn würdige Lob.

Auch Run ftennerinnen find jest die heranwachsenben Schonen. Ein Madden von bochstens 15 Jahren sieht vor Davids Semählbe und betrachtet den Sabiner, der splitternackend vor ihr sieht, ausmerksam durch ihre Lorgnette, sie spricht von dieser Muskel, die gut prononciet, von jener, die es nicht sep; sie spricht von der Tibia, dem Abdomen, und Gott weiß wovon sonst noch. — Da man die artige Ziererey, den Fächer vor die Augen zu halten, nicht ganz hat wollen abkommen lassen, und sie dennoch beschwerzlich gefunden hat, so hat man den Ausweg erzgriffen, die Lorgnette in den Fächerstäs ben anzubringen, wodurch allem abgeholsen ist:

Mutter und Tochter find jest gang gleich ge-Eleidet, dußen sich, und wenn fie disputiren, gibt Teine nach. Beyde tanzen die Savotte, singen; spielen Karten, sahren einzeln nach Haus, begehen Thorheiten, bekennen sie einander, schmosten mit einander, beyde besehlen im Hause; das einzige, wodurch sie sich unterscheiden, ist: die Mutter trägt Diamanten im Haar und die Tochter Blumen.

Ein junger Menfc tam aus der Proving, feine Braut zu befuchen, er fand fie allein mit einem jungen Manne, vor ihr eine Academie (Gppsftathe), fie nahm, des Zeichnens hatber, Unterricht in der Anatomie. Wir waren eben, fagt der Meister ben den Musteln der Lenden, jest wosten wir zum Abdomen übergeben,

und so springt des Maddens Sinbildungskraft von Muskel zu Muskel. — Der Bröutigam frage nach der Mutter. "D," antwortete die Braut, "das ist eine kleine Libertine, sie bat. in voriger "Racht zu viel gewalzt." — Irst erfucht sie den Bräutigam, sie auf die Reitbahn zu begleiten. Dort schwingt sie sich auf den roschen Gaul und fliegt dahin im sausenden Gallop. Das gute Mannchen aus der Provinz gast ihr mit offnem Munde nach.

Bon- der Reitbahn geht es in die Schwimmschule (école de natation), hier begibt sich die holde Braut in ein Rabinett und erscheint bald darauf in einem weiten Badehemd; aber auch dieß läst sie sallen und steht da in Weste und Pantalon von Nankin, die sich sein glatt au den Leib schmiegen, und so springt sie beherzt ins Wasser, — Der Bräutigam, der alle diese Reize nicht eber als am Hochzeitstage zu sehen hosste, läst sie schwimmen, eilt nach Hause, bilft selbst anspannen, und kehrt über Hals und Kopf, ohne Abzwied, in seine Proving zurück.

Dbige Bemerkungen rubren nicht alle von mir felbit, fondern jum Theil von einem febr unterrichteten Beobachter ber.

Die neue Frommigleit icheint mir, wie Alles in Paris, nur eine Mobe. 3ch habe einem

fenetlichen Sochamt in ber Rirche notre Dame · bengewohnt, die gedrängt voll mar ; ich habe das Bolf genau beobachtet, es gab nur wenige Andachtige barunter, fast alle batten ibre Schaufpielgefichter mitgebracht. Die Bosal-Mufit mar giemlich gut, für bie große Rirche bod wohl nicht fart genug. Der Ginlaß auf der Emporficche fo-Rete 6 Sous. In den Pfeilern bingen Tafeln, auf welchen die Zaren der zu vermiethenden Stuble ju lefen waren. Bey einem Te Deum fand ich fie am theuersten, vielleicht weil ein Te Deum ges wohnlich febr theuer ertauft wird. - Uibrigens borte ich jum erftenmabl in Paris eine Gloce, benn biefer beruhmten alten Rirche hat man e in e (den jogenannten Bourdon) gelaffen, die einen berrlichen Rlang bat.

Lubwig XVI. und Marat; furg, alle bie ehrwürdigen und nichtswürdigen Schlachtopfer der Revolution, find schon so gang vergesfen, daß alle meine Muhe, den Magdalenen=
Rirchhof (wo fie begraben liegen), aufzusinden, vergebens war. Der eine wies mich dahin, der andere dorthin; mein Lohulaquay wollte von gar nichts wiffen. Endlich hieß es, der Lirchhof sey an einen Schlösser verlauft, der einen Garten daraus gemacht habe. Sogleich suhr ich zu dem

Schlösser, er war nicht zu Sause; die Leute im Sause wußten nicht recht, ob die Angabe wahr sen, meinten aber auf jedem Fall, es sep in ihrem Garten keine Spur mehr von Gräbern, denn der Kalk, mit dem man die Leichen verschüttet, habe alles verzehrt. Rurz, ich mußte wieder abziehen, so sehr ich auch gewünscht hatte, wenizssiehen, so sehr ich auch gewünscht hatte, wenizssiehen auf dem Plaße zu stehen, wo die Gebeine der Unglücklichen und Bosewichter unter einander gemischt ruhen. — Eine Dame versicherte mich nachher, der Plaß sep nicht allein noch zu finden, sondern sogar mit drep Lilien bepflanzt, allein der Eigenthümer, der zu sehr überlausen worden, habe aus Furcht sein Gartchen aller Welt verschlossen. — Daran hat er Recht gethan.

Das Boulogner " Holz (bois de Boulogne), wo die Gisenfresser sich herumschießen, und die Elegants ihre Gaule und Cabriolets tummeln, ist eigentlich kein holz, sondern ein Sessir auch, das durch keine Anmuth locket. Gine Menge Alleen durchkreuzen sich. Ist man einmahl darin, so mag man immer bis zu dem Schloß Bagatelle sahren, einst dem Grasen Arstois gehörig, wo man auf einem kleinen Raume die niedlichste Einrichtung sinden wird. Auch steht über dem Eingange: parca sed apra. Jest hau-

fet ein Traiteur darin, der sich für den Einlaß 15 Sous, und für ein Glas schlechten Maderawein 50 Sous bezahlen läßt. Die Aussicht ist reizend, der Pat sehr angenehm, obwohl verwildert. In einigen Bimmern stehen noch die alsten Mobeln, die meisten Zimmer aber sind ausgeplündert. Die Eintheilung des Hauses ist sehr bemertenswerth. Schwerlich mag es möglich seyn, auf einem so beschränkten Plaße mehr Schönheit und Bequemlichseit zu vereinigen. — Auf dem Rückwege sährt man an einem Schlosse des vorsmahligen Königs, muerre genannt, vorüber. —
Hier schlief Marie Antoinette die Nacht vor ihs ver Bermählung, und sah gewiß die Zukunst nicht im Traume.

Ein teutscher Arzt in Paris ist eben nicht in einer beneidenswerthen Lage. Die Ginkunfte sind gering. Man muß fordern, und dazu kann ber bescheidene Teutsche sich anfange nicht entschlies ben. Biele Reiche machen Banquerot. Ueberdieß kommt eine Menge teutsches Genindel nach Paris, in der Hoffnung, Glück zu machen, sindet sich getäuscht, erkrankt durch Mangel und Kummer, wendet sich an den teutschen Arzt, und kann oft von diesem nur durch Wein und nahrhafte Speisen, die er selbst bezahlen muß, geheilt wer-

ben. Daben foll er noch Squipage halten, die thn jährlich gegen tausend Thaler kostet; oder doch halb so viel, wenn er sich mit einem einspannigen Cabriolet behilft, denn die vornehmsten Leute sahren jest, um der Schnelligkeit willen, in Cabriolets. Freylich entsteht aber auch daraus viel Unglück, weil sie sich selbst kutschen muffen, welches in den engen Straffen von Paris keine leichte Kunst ist.

Man klagt über bie jungen Leute, bas fe nichts miffen , und doch über Alles absprechen, Als ob das jest nicht überall fo ware! Riemand perfteht, niemand lernt mehr die große Runft gu boren und ju fchweigen, "Gehn Gie, fagte ein alter Frangos, ba pflegte er ju figen, in dies fem Grofvaterftubl, ich glaube ibn nach gu feben, meinen guten Bater, er fprach wenig, aber borte vortrefflich. Geine Anfmerkfamteit lieb Allem, mas gesprochen murde, ein erbobtes Intereffe, feine lebhaften Mugen redeten : er fab Sie nur an, und Sie mußten glauben, er habe Ihnen geantwortet. Da bangt fein Bild, dem Leben getroffen, man follte meinen, er borte noch gu, - D ich bitte Gie, verblattern Gie bas Buch nicht, bas ba auf bem Ramine noch aufgeschlagen liegt, an ber nahmlichen Stelle,

wo mein Bater zu lesen aufborte, mas er fcon fo oft. gelefen hatte: Plutards Eractat, betitelt: wie man guboren foll. Er fprach oft mit mir davon, denn' mit mir brach er fein Soweigen, um mir bas Buboren ju empfehlen. Das lernt fich nach und nach, fagte er, und ift eben fo fdwer ju lernen, als gut reden. Lies auch Plutarche Eractor: über ben Ritzel immer zu fprechen; ber fluge Rangler l'hopital ichante biefen Tractat febr bod. Unfere jungen Leute gleichen jenem Porticus mit 7 Stimmen , den man gu Dlympias fab, fie wieberhohlen beständig, mas fie gefagt haben, und Riemand bort auf fie. Man mochte ibm immer mit Ariftoteles gurufen : Gott fen Dant, ich habe Beine, um euch nicht anberen ju burfen.

und woher diese Fehler? sie haben nicht zushören lernen. Die Runst zu hören ist der Ansfang der Runst zu gefallen. Im Sprechen zeigt man bloß das Berlangen liebenswürdig zu sepn, im Buhören ist man es wirklich. In den ersten Jahren der Revolution lebte mein Bater auf dem Lande, und alle Partheyen seines Dörfschens sezen ihn auf ihre Liste unter die Zahl derzienigen, die gut urtheilen. — Reine, Parthey verfolgte ihn, alle ehrten seine Schweigen. Wiele haben in jenen stürmischen Beiten von ihrem

Soweigen Rugen gezogen. - Done gu reden, tann man fur einen großen Redner gelten, man barf nur auf gemiffe Art guboren, die Leute auf= merkfam daben anfebn, bie und da einmahl mit dem Ropfe nicen; am Ende glauben die Leute, man babe ihnen gerade fo geantwortet wie fie es wünschten. Gines Tages, ba mein Bater auf Diefe Art gang flumm gewefen war, verficherte ibn einer aus der Gefellichaft , es freue ibn außeror-- dentlich, ju feben, daß er feiner Meinung fen. Bibt man den Leuten teine Antwort, fo ma= den fie fich felber eine nach ihrem Bunfche. -Wer nicht gu boren verftebt, fondern nur immer wiederhohlt, mas andere geplandert haben, der gleicht ben fleinen Eimerden an einem Schopf= rade, die fich immermabrend anfullen, und fogleich wieder ausleeren."

Eine Dame von Welt will zuerst gefallen, bann und wann liebenswürdig fepn, endlich Sochachtung verdienen, das lettere nur, wenn nichts besseres mehr zu thun ist, oder um sich auszuzeichnen, denn es gibt eine Rotetterie in der Moral, wie in der Rleidung, und glücklicher Wörse wird die Tagend zuweilen Mode.

3d habe teine Beit Sie hochzuschäßen, (fagte eine folde Dame zu einem ehrlichen Manne, der ihr Langeweile machte) wenn Sie mir gefallen tonnten, fo mare das weit schneller geschehen.

Mit dem Chrentitel Artiste, wird eine gemaltige Mifelen getrieben. Artiste en marbre, beißt ein gewöhnlicher Steinhauer'; Artiste en peinture, ein hausanstreicher. Monsieur Joly, ist der berühmteste Artiste en cheveux. Er fohrt in feiner Equipage vor, bupft berein, grußt taum, und scheint den But etwas abzunehmen, weil es ibm gu marm ift. Er tritt por ben Spiegel. muftert feinen grad, feine lederne Beinfleider und Stiefeln; dann fußt er der Dame bie Sand, lagt fich eine Schachtel bringen, giebt allerlen Haarfram beraus, den er sentimens, souvenirs, u. f. w. nennt, beftet den Rram in einer Minute nachläßig an das haupt ber Dame, und bufch ift er wieder verschwunden. - Die Schubputerartisten, aux trois frères, passage du panorama, fuhren auf ihrem Schilde folgendes Motto:

O vous qui redoutez les taches et la crotte, Amateurs de Journaux, de proprété, des vers, Entrez ici, lisez, souffrez qu'on vous decrotte, Et livrez à nos soins la botte et le revers. Die Sonft erartiften beweisen ihre Runft besonders dadurch, daß sie die Souh so zerreiß-bar als möglich machen. Ein Richt Elegant be- lagte sich gegen seinen Schuster, daß ein Paar neue Souh nur 14 Tage gehalten hatten. Bierzehn Tage! rief der Artist, dann waren sie gewiß nicht von mir; denn die meinigen erreichen nie ein hoheres Alter, als von 8 bis 10 Tagen.

Die Bucherer zu Paris leihen auf Pfand ein Fünftheil des Werthes, ziehen die Binsfen zu 5 Procent monathlich fogleich ab, und forsbern dann noch Stecknadeln für ihre Frauen. Diese Stecknadeln bestehen nahmlich in Ringen, Uhren, u, d. gl.

Das nene Trauer - Reglement gebiethet der Frau, ein Jahr und 6 Wochen um ihren Mann ju trauern, dem Manne hingegen nur 6 Monath um die Frau. Den Grund dieses Gesetze begreife ich nicht.

Das Selbfffillen ber Kinder war por einigen Jahren Mode. Jest hat man wichtige Grunde bagegen. Viele Kinder konnen die Milch ihrer Mutter nicht vertragen, und befinden fich beffer ben einer Amme. — Die gartnervigen Dasmen find schlechte Ammen. — Die Landluft besommt den Kindern besser. — Die Mutter versätztels sie zu sehr. — Die Natur verlangt zwar das Gelbststillen; aber wir haben nun einmahl einen Grad der Eivilisation erreicht, der das Gethststillen verbiethet, wie so manches andere, was die Natur verlangt. — Wer könnte solchen Gründen widerstehen? —

Eine Menge nachahmungewerther Ginrichtungen babe ich bereits beschrieben, und wie viele, Die ich nicht beschrieben babe, gibt es nicht noch, Da ist ein sejour conservatoire de santé (Gefundheitsaufenthalt) wo bende Befdlechter auf Monathe, Jahre, oder Lebenszeit fich einmiethen tonnen, entweder um der Befundheit ju pflegen, pber aus Detonomie, oder aus Gefelligfeit, oder um fich alle bauslichen Gorgen ju erfparen. -Kremde von jedem Range, die fich etwa wollen operiren laffen, oder die in Gafthofen frant merben, auch Rindbetterinnen, fury alle, Die, entfernt von ihren Ramilien, Mangel an Pflege leiben, finden bier Plas. Da gibt es auch Baber, Dufchen, mineralifde Waffer, Bequemlichteit, gute Befellichaft. Naturlich find die Preise febr perfcbieden.

Man findet von Paris ans täglich Gelegenheit in die ganze Welt zu reifen, und fast immer
wohlfeil, bequem und schnell. — Ein viersitziger
Wagen in Federn hangend geht nach Lyon in4 Tagen; nach Marseille, Gent, Grenoble, oder
Chambery, in 5½; nach Turin in 9, Mailand
in 11 Tagen, u. s. w. Dabey liegt man noch
jede Nacht stille, und schlaft ordentlich aus.

Angenehm ist es für den Fremden, daß er, wenn er irgend etwas ihm Lastiges verkausen will, nicht nothig hat, sich selbst darum zu bestümmern, sondern er beauftragt das Bureau des affiches, welches ihm, gegen einen sehr mäßigen Prosit, dieser Muhe überhebt. Oder will er sein Eigenthum lieber an den Meistbiethenden verkausen, so schickt er es an das sogenannte Cabinet arbitral.

Oft biethen honette Familien von gutem Ton, in den besten Quartieren von Paris, Fremben ihren Tisch an. Freylich sind es meistens herabgekommene Familien, ehemahlige Abeliche, die jest einer solchen Beyhülse bedürsen, um sich anständig zu ernähren; aber kleinliche Bortheile suchen sie weiter nicht daben. Ihre Tasel ist so gut als die der bessern Restaurateurs, man sindet da gewählte Gesellschaft, kann sich in der Sprache üben, und den Pariser guten Ton lernen, denn man ist in solchen Häusern gleichsam zu Gaste,

und gerade fo behandeln fich wechfelfeitig die Wirthinn und der Rofiganger.

Als ich in Paris war, fundigte ein vormabliger Major eine Anstalt an, die er Propylee. oder vestibule des voyageurs nannte. hier foste ein jeder, der auf Reifen geben wollte, allen erforieblichen Unterricht bagu erhalten; nahmlich Reiferouten, Ungeigen von Mertwurdigfeiten . Beidnungen von fconen Gegenden ober Monumenten, Bildniffe berühmter Manner und Frauen; auch fogar Empfehlungsfchreiben murden verfproden wenn man Burgen ftelle. Uiberbieß follte Unterricht gegeben werden in Sprachen, Defoichte, Literatur, Anthropologie, Raturgefdichte, Botanit, Dbitologie (Wiffenschaft des Reifens); da hatte man ju erwarten : Huszuge aus den beften Reifebefdreibungen, und aus der Correspondeng des Propylee. Endlich fonnte man monathlich zwen literarifden Sigungen und zwen Concerten beprobnen, das lettere, um die Du-At aller Bolfer des Erdbodens, bas erftere, um den Buftand ber Literatur und Runfte in gang Europa fennen zu lernen. Mit 12 Rranten monathlich (zwen Laubthalern) fonnte man auf alle biefe Berrlichkeiten fich, wie man Luft batte, als Bogling, Penfionair, oder Amateur, abonniren, für die Balfte mehr auch Damen binfuhren, um die jahrlichen Preife von goldenen Medgillen coneurriren u. f. w. Der Minister ber Innern hatte ben Ersinder dieser Anstalt einen aufmunternden Brief geschrieben, und es wafe allerdings zu wünschen, daß seine Propplaen besser gedeiben möchten, als die zu Makulatur gewordenen tentschen.

Schwangere Franensimmer, die Luft haben, umbemerkt nieberzukommen, finden dazu verschiesdene Gelegenheiten, ben Aersten und Chirurgen, die sehr häufig ihre Wohnungen, sammt allen Bequemlichkeiten, die achtungsvollste Behand-lung, und ihre eigene Frauen als Hebammen anbiethen.

Lernen kann man in Paris alles, Jurisprusbenz ausüben, und Liederchen zu einem Baudesbille drechfeln, chemische Experimente und künstliche Blumen machen. Das letztere wird in wesnigen Stunden zu lehren versprochen. Auch die unschähbare Aunst, eine Sprache zu red en und zu schreiben, die jedermann in allen Ländern versteht und liest (pasigraphie und pasikile). Lann man bey einem gewissen St. Demaimieux für 2 Franken in ein Paar Stunden sich erwerben. Diese Universals Schrift hat nicht mehr als 12 Buchstaben und 12 Regeln; die darauf gegründete Sprache nur drep Regeln.

Die Société des observateur des l'homme (Gesselfchaft der Menschenbeobachter) drückt den

Awed ihrer Arbeiten schon durch den gewählten Titel aus. Ihr Prasident ift Fourcrop, ihr Secretair, der durch seine Kinderschriften bekannte Jauffret. In der Sipung, welcher ich beywohnte (und in der ich durch ein Diplom, welches mich dum Mitglied ernannte, überrascht wurde), las Jauffret eine interessante Abhandinng über die Sitten und Gewohnheiten der Wilden, wobep die zahlreiche Versammlung durch Vorzeigung der Rleidungsstücke. Wassen und Geräthschaften der Wilden, sehr angenehm unterhalten wurde.

Der vormablige Schaufpieler La Rive hat einen cour de l'arr dramatique angefündigt, und nerspricht in 12 Sistingen von den nothigen Gisgenschaften eines Schauspielers, der Stimme, Aussprache, dem Blicke, Gehör, Gefühl, Aussdruck, der Einbildungstraft, Infpiration, Berführung (Seduction) (?) Würde, Wahrsbeit; Gifersucht, knechtischer Nachahmung und Affectation, Diction, Deslamation, vom Must de, (?) bofen und guten Herzen, (?) Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten der Schauspielkunst, den Ursachen ihres Berfalls, der Kritif, u. s. w. zu handeln.

36 glaube vielen Buchartiebhabern einen Gefallen zu thun, indem ich beym Schluß dies Artifels ihnen noch die Addresse eines Buchhandlers anzeige, der auf den sonderbaven aber

sehr nöslichen Einfall gerathen ist, nichts anders zu verkaufen, als einzelne Theile von Büchern, die etwa diesem oder jenem verloren gegangen sind, und, wenn man sie nicht ersesen kann, das ganze Werk unbrauchbar machen. Man sindet ben ihm alle die besten französischen Schriststeller in den mannigfaltigsen Ausgaben, und was er nicht hat, schafft er. Freylich verkauft er nicht inm den gewöhnlichen Preiß, das versteht sich; aber wie oft ist die Ergänzung eines Defectes einem Bücherliebhaber vom großem Werth? — Der Mann heißt Cordier, und wohnt in der Strasse Traversière St. Honoré, Nr. 171, neben der Strasse du Hazard, im ersten Stocke, im Hose.

Es ist in Teutschland ein großes Geschren von der Theurung welche in Paris herrsche. Ich habe es nicht so gefunden, sondern bin vielmehe überzeugt, man könne auf einerlen Weise wehleseiler in Paris als in Berlin leben. Mit Peters-burg ist es vollends nicht zu vergleichen. — Ich habe in der besten Gegend der Stadt, im Höcel d'Angleterre, sehr nahe beym Palais-Royal, und ben fünf oder sechs Theatern gewohnt. Meine Wohnung bestand aus einem zu heißenden Entree, einem Gesellschaftszimmer, Kabinet zum Schlasen, Arbeitszimmer, Kabinet zum Ankleisben,

ben, einem fleinem Bimmer für ben Rammerbies ner, einem Entrefol far Donteftiten, und Solge raunte Die Ramine waren bon Maimor, Die Rußhaben mir iconen Teppiden belegt, feibene Dobeln; Penduln, große-Spiegel, artige Laveten : and fir alles bas bab ich monathlich 12 Bouis 674 Thaler). - In febr auten aber etioas ent= legenen Segenden ber Studt, tanp man alles Das um ein Achtel Diefes Preifes habette Doch ming ich bingufugen mibas die Berbannung der Englander aus Paris Die Preife febr beradgefest batte: Meine Wohning g. B. batte noch furg' parber 2d Louis gefoftet. - Bom Effen und Erin= ten habe ich bereits gelprochen. Man fann fut 12: Bis 15 Grofden De cht-qut effen, und eine balbe Bouteille Bein baben triffen, welches man in Beiler wohl muß bleiben laffen. - Ganipa= ge find Schaufpiele find theuer. - Ein Rleid vom beften Tuche fann man für 25 bis 30 Thaler Baben bie beften Stiefeln fat 4 bis 5 Thaler, minki mis and the the

Buch den alten merkwürdigen Lappen habe ich, in Paristanshängen seben, der die Tapete der Sin ig inn Mathilla genannt wird, und von dieser Gemahlinn Wilhelms des Eroberers gesticks worden ist. Shon Montfaucon hat sie in Kupfer-

ftich abbilben laffen. Sie enthalt bie Beschichte der Eroberung Englands, ift 800 Jahre glt, 214 Buß lang, aber nur 18 Boll breit. Gie befand fich vormable in ber Cathebralfirde von Banent. wo fie an gewiffen feperlichen Tagen offentlich gezeigtzwurde. Lateinifche, gum Theil perlofchene Infdriften find über ben Figuren gu lefen. Unmoglich tonnte, mohle bie Roniginn . Dief Bert allein vollbringen, alle ibre Gofbamen muffen ibr geholfen haben. Es ift eine intreffante Borftellung, wenn man fich im Gelft 800 Jahre jurude verfest , und den iconen, weiblichen Spf um die Stifferen emfig, befthaftigt fieht. Die mande fcone und vielgetufte Sand, von ber jest nicht einmahl die Knochen mehr übrig find , mag bier Radelfliche gethan baben ? :-

Als in Paris angefündigt wurde, daß, aus guten Ursachen, auf Beseld des Gouvernements, dieses Denkmahl im Masam Rapoleon ausgebangt, und gratis zu sehen sep, war der Zulauf ungeheuer; die Sdle wurden nicht leer, und schon auf den Treppen mußte man sich drängen. Indessen ist für denjenigen, der nicht eine lebhaste Ginbildungskraft mitbringt, wenig daran zu sehen. Die Zeichnungen sind fo, wie Kinder von 4 Jahren sie zu machen pstegen; gut, daß immer drüber steht, was sie bedeuten sollen, z. B. Hic Harold mare navigavit, oder über einem

Dinge, das einer Laube abulich fieht, steht ecclesia) (Rieche) u. f. w.

- Rur Liebhaber bes Studiums alter Coffime ift der Lappen boch febr merkwurdig. Da rei= tet Saxold mit bem galten auf der Rauft, und feine Sunde rennen vor ibm ber. fein Befolge find unbarrig, boch tragen fie 3 widelbarte. Dadurch unterfcheiben fie fich bon den Rranten. Rleine Dantel, gleich der griechischen Chlamis, find auf der rechten Schulter angeheftet. Ben einem Baftmahl fieht man Trinth & rner. Anden Schiffen, die alle nur einen Maft haben, find zu benden Seiten eine Reihe von Schilden aufgestellt, gerabe wie man es auf ben Gemablben im Seren-Ianum gewahr wird. Auf den Schilden ber Rrangofen erblict man bereits Embleme, eis ne Art von Wappen, die jedoch bamable noch nicht erblich maren. Ein 3 merg (die Schrift über feinem Saupte nennt ibn Turold) verrich. tet Pagendienfte. Die Zafel, an welchet Bilbeim mit feinen Baronen fpeißt, bildet einen balben Birtel; man reicht ihm fnieend gu trinten. In der Schlacht fieht man die Reiter ihre Langen beben, bas Rufvolt feine Bogen fpannen, die Schilder find mit Pfeilen wie gespickt. bieber mar der Rand ber Tapete mit Bogeln und allerlen Grotesten gestickt, jest aber ift er mit

Leichname besetet. Auch eine Gewohnheit ber Alten, z. B. auf dem Sarkophag, der die Schlacht der Amazonen gegen die Athenienser vorstellt. Ein Bischoff streitet mit der Keule vermuthlich um kein Blut zu vergießen. Diese Schlacht, welche Wilhelm den Eroberer, und seinen Stamm auf den Thron von England seste, wurde im Jahre 1066 geliesert, und mit ihr endet auch die Zapete, doch zerrissen, und so daß man sieht, sie sep noch langer gewesen. Runstverständige glauben, sie sep vermuthlich bis zu Wilhelms Krönung sortgesest worden. — Jede Geschichte ist, wie auf den Pasteliss der Alten, durch Baume, säuser, oder etwas dergleichen, von der folgenden geschieden.

Unvergeßlich sollen mir die Sonntagsfrühstüde ber dramatischen Autoren bleiben, zu welchen mir der Zutritt vergönnt war. Hier kommen Duval, Arnault, Andrieur, Le Gouve, und eine Menge Andere, bald ben diesem, bald ben jenem zusammen, es wird à la sourchette doch ziemlich frugal gefrühstückt, und dann liest Siner seine neueste dramatische Arbeit vor. Dies Borlesen geschieht aber nicht, um der Sitelkeit des Verfassers zu schmeicheln, sondern Jeder sagt ganz unverhohlen seine Meinung, die von sammtlichen

Anwesenden geprüft, bestritten, gebilligt, und vom Berfaffer bemist wird. Wahrlich, ich habe hier oft in einer Stunde mehr seine Bemerkungen und Eritiken gehört, als ich zuweisen in einem Jahrs gang einer teutschen gelehrten Zeitung finde.

2\*\*, ein zojähriger Greis, war im Dorfe Sagny, im Departement ber Seine und Dife, 25 Jahre lang Geelforger, murbe aber, wie fo viele andere, vertrieben und bevortirt. Rachten er mehrere Jahre im Glend herumgewandert, erlaubte ibm endlich eine mildere Regierung in fein Baterland jurudgutebren. Bor turgem befuchte er den Maire ju Billemamble, einem Dorfe, weldes in der Rachbatfchaft von Gagny liegt. Da er feinem vormabligen Wohnorte fo nabe mary ergriff ibn eine unwiderstehliche Begierbe, feinen alten Glodenthurm wieber ju feben. Der Mais' re begleitete ibn. Benm Anblid bes Dorfes in ber Rerne gerieth ber Greis in große Bewegung, und fonnte nur, von feinem Freunde geftust, weiter manten. Raum bat er aber bie erften Sanfer erreicht : taum haben einige Ginwohner ibn erfannt, als ein Aubelgeschren von Strafe gu Strafe lauft: unfer alter Pfarrer ift wieder da! Manner und Weiber, Rinder und Greife fturgen bergu, er ift umringt, wird faft

erflidt von Liebtofungen und Segenswünfchen. Reder will ibn bewirthen, ber Gine gieht in die= fes hans, der Andere in jenes, man bringt ibm Die Rindet, die unterbeffen gebohren worden; man last ibn nicht eber wieder fort, bis er verfpricht, am nachften Sountag wieder ju tommen, und Meffe gu lefen. Er verfpricht es; er balt Wort. Bmar findet er feine geiftliche Amtefleibung nicht mehr, und bie pormabligen Rirchengierrathen find verfchwunden; aber der gange Altar ift mit Blumen gefdmudt, und bas gange Dorf ift in der Rirche versammelt. Er verwaltet fein Amt mit inniger Rubrung. Als er vollendet hat, wird ploslich ein Te Deum angeflimmt. Er fragt, webwegen? - feine Rud. funft ift es, die man fepert. Raum tann er fo viele Liebe extragen. Er verlaßt bie Rirche. Gine feverliche Deputation ber Gemeine wartet feis ner, ibn flebentlich ju bitten, feine Wohnung wieder gu begieben, und feine Tage unter feinen Rindern ju beschließen. Es war nicht feine Abficht gemefen ; ber Greis batte fich Rube gewünscht, aber wie batte er folden Bitten miderfteben tonnen?'- Man verfichert mich. daß abnliche Scenen an vielen Orten vorgefallen find.

## Inhalt.

od Oddžiel I

| E | r. | Æ | ŧ. | 91 | 5 | ŧ | 5 | e i | L | 11 | Ħ | g. |
|---|----|---|----|----|---|---|---|-----|---|----|---|----|
|   |    |   |    |    |   |   |   |     |   |    |   |    |

| Flüc     | htige .Reiseben                                                                                                                                                                                                                                                | erfunge | n als   | Einl         | e <b>ifu</b> uj | <b>।</b> जिल्ल |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------|
| Dio      | Strafen von                                                                                                                                                                                                                                                    | Paris,  | in v    | ier: L       | ciefe           | n i ii         | 1.5° j |
|          | Straßen von Paris, in vier Briefen an eine Dame geschilbert. Erster, zwey- ter Brief erste Ronful, und bessen Umgebungen Straßen von Paris. Dritter, vier- ter Brief Wabame Recamier Wusame Recamier 126 Musam der französischen Denkmähler 127 Musam Rapoleon |         |         |              |                 |                |        |
| 4 -      | ter Brief.                                                                                                                                                                                                                                                     | • •     | •       | <b>.</b> ••' | ٠.              | : 🗘            | : 6§   |
| Dev      | erfte. Konful,                                                                                                                                                                                                                                                 | und d   | essen : | Ùmgé         | bung            | etí 🕙          | 96     |
| Die      | Straffen von                                                                                                                                                                                                                                                   | Paris.  | Drit    | ter,         | vier-           |                | . : :  |
|          | ter Brief                                                                                                                                                                                                                                                      | •       | ٠. ا    | Æi j         | . •             | . Pas          | 126    |
| Uibe     | r Madame Re                                                                                                                                                                                                                                                    | camier  | •       | •            | •               | ,              | 144    |
| Das      | Musaum ber                                                                                                                                                                                                                                                     | franzöf | schen   | Den          | łmáh            | ler            | 157    |
| Das      | Musaum Na                                                                                                                                                                                                                                                      | poleon  |         | •            |                 | •              | 182    |
| <b>—</b> | ilan Baratus                                                                                                                                                                                                                                                   | -14     |         |              |                 |                |        |

## Broepte Abtheilung.

|                                                                                                                 | •           |          |            | E                      | Šeite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------------------|--------|
| Das That von Montmoren                                                                                          | icy ,       | und      | die A      | <b>b</b> =             |        |
| tey St. Denis                                                                                                   | •           | •        | ٠          | •,                     | 3      |
| Das Kabinet ber Antiten                                                                                         |             |          | • .        | •                      | 19     |
| Der Parifer Laufbericht                                                                                         |             | •        | •          | •                      | 23     |
| Criminal = Juftiz                                                                                               | <i>.</i> ": | ن<br>ن پ | •          |                        | 30     |
| Gemuthsftimmung ber Par                                                                                         |             |          | •          | æ                      | 39     |
| Gefellicaften und Bergnug                                                                                       | gung        | en       | •          | •                      | 48     |
| Einige große Mahler und                                                                                         | ibre        | Art      | liers      |                        | 58     |
| Schenswurdigfeiten                                                                                              |             |          |            | •                      | 64     |
| Der fatsche Dauphin ite .                                                                                       | •           | • · .    | <i>M</i> i | · · · · ·              | 319    |
| Lucian Bonapartes Gemal                                                                                         |             |          |            |                        |        |
| Gallerie der Sandfdriften                                                                                       |             | Yaziri   |            | د د بيور:<br>د د بيور: | 150    |
| Das Laubstummen = Infiit                                                                                        |             |          |            |                        | ٠.     |
| Theater ber Franzosen,                                                                                          |             |          |            |                        | _      |
| Roten aus meiner: Sorei                                                                                         |             |          |            |                        |        |
| ten, abgeriffene Beme                                                                                           |             |          | -          |                        |        |
|                                                                                                                 | 3           |          |            | \$45%                  |        |
| Ver 2 1 2 32                                                                                                    | 1.1.        | 11.7     | ic ni      | Juri e                 | .•     |
| 271                                                                                                             | 7, 6        | Y 2      |            | arast<br>L             | ,      |
| in the second | CK          |          | ·Jugge,    | (D) 11                 | 119.00 |

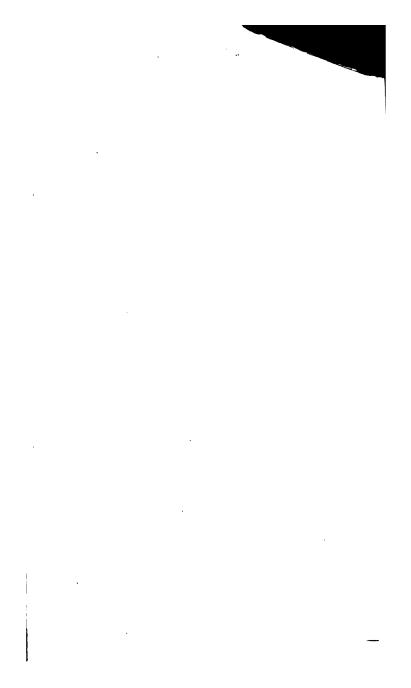

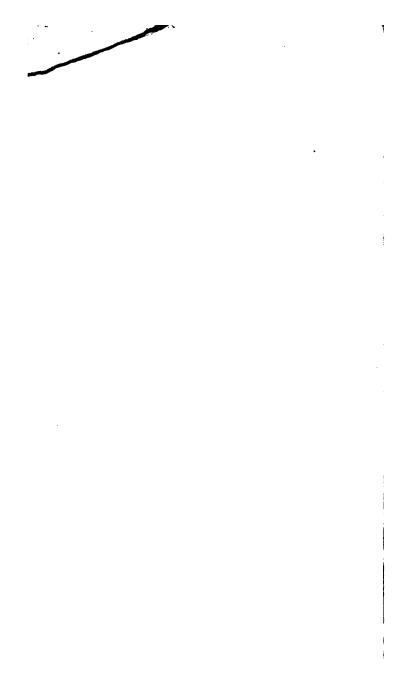



